



G5576

## 3. W. L. Gleim's

# sammtliche Werke.

Erste Driginalausgabe

durch

Wilhelm Rorte.

Sedster Banb.

33925

Halberstadt, im Bureau für Literatur und Kunst. 1812,

## In halt.

Sallabat, ober bas rothe Bud. Bermifdte Gebidte.

Johann Wilhelm Ludewig Gleim's

# Halladat,

ober

## das rothe Buch.

Erste Driginalausgabe

aus bes Dichtere Sanbichriften

durch

Wilhelm Korte.

Halberstadt, im Bureau für Literatur und Runft. 1812. Toposa Billiela Erokeig Gleim's

bodullna

1985 .

10 4 6 5 0 1 0 2 8 0 0

Ciclic Delginolousgaire

namiration attacks and and

inithelm Rortel

Anus en utrocets and north mi 100 Marion 180 2112 2121 and Anus.

## Der Beruf.

Der Seher Gottes ift ein Menschenfreund! Er sahe gern, daß alles um ihn her Ihm lächelte, wie dieses Kind, das ab Bon seiner Mutter Brust sich wendet, und Nach einer schönen Rose sieht!

Allein

Nicht immer lachelt alles um ihn her, Und weniges in dieser Unschuld; denn Er sieht die himmel seines Gottes nur, Wenn sein Veruf vollendet ist; er sieht Die Menschen, seine Bruder, eifriger, Mis gute Geifter eines Simmels, ber Erft bann fur feine Spabungen fich wolbt, Benn fein Beruf vollendet ift ; und fieht -Ich , leiber oft ! - in feinem Gifer bann Die Menschen bofer, bofer als er einft Sie glaubre, ba er noch an feiner Sand, Bu Quellen feines Gottes, einen Freund Auf Blumenwegen führte, ba gu fehn Den guten Gott! - Die Quellen sprangen boch, Die die erzwung'nen Baffer fpringen , rein, Die fliegender Kriftall; ein jaber Fels Bing über uns, und gab uns Schatten : - "Gott, Die gut bift bu!" rief ich , und meinen Freund Bort' ich bas Eccho fenn. - "Wie gut ift Gott!" Ertonten Wald und Wald; und Freund und Freund Umarmten fich , und fangen unter'm Fels Den guten Gott!

Da, Menfchen! waret ihr Richt bofe! Zehn und fieben Jahre blieb Der Freund ein Freund; in biefen Jahren floß In allen Bachen Silber, alles lachte bem, Dem seine lieben Menschen alle noch Nicht bose waren! — Aber finst're Nacht Umgog ben Frohlichen! —

Sein Freund ward stolz, Er ging allein! — Un seines Freundes Hand Ging er nicht mehr auf Blumenwegen gern Zu Quellen seines Gottes, da zu sehn Den guten Gott; er ging allein und trat Auf eine Leiter, zwanzig Stufen hoch, Und stand, und wollte nicht umarmen, war Ein Feind des Fröhlichen! — Ihr Menschen!

Umzog ben Frohlichen. — Der Frohliche Sah auf zu feinem himmel , suchte Licht, Und fand es alles finster um sich her! Er ging auf seiner schönften Blumenslur, Und fand es alles finster um sich her! —

Es war, ale ob die ganze Schopfung ihm Entfarbet fen ! Er sahe Rosen schwarz, Und Menschen schwarz, und war ein Menschen: Feind;

Und fag' in feiner Felfenhohle noch, Wenn nicht fein Gott gerufen hatte : "Sin "Bu meinen Menfchen!" — Sin zu ihnen ging

Der Menschenfeind, und Gott begnabigte Den Menschenfeind; er ging in seinen Walb, Und sah ihn grun; an seinen Wiesenbach, Und sah ihn hell; auf seine Blumenflur, Und fand es alles heiter um sich her!

Nun fteht er wieber mitten unter euch, Ihr Menschen, tief in seinem Gott vergnügt, Und wieber nun ber Frohliche, bem ihr In jenen zehn und sieben Jahren noch Nicht bose war't! Er fühlt in seiner Brust: Er solle Laster hassen, Menschen nicht; Geht g'raben Wegs, wohin er gehen muß,
Und trifft er etwa dann auf seinen Feind,
Und sieht er noch ihn stolz, o dann tritt er
Bei Seit', und seufzt: "Der arme, arme Mann!
"Er ist gefallen; Gott, sein Gott woll' ihn
"Nicht liegen lassen!" — geht dem armen Mann
Weit aus den Augen, daß er still und laut
Nicht etwa seines Stolzes lache! — spricht:
"Der Seher Gottes ist ein Menschenfreund!"

Der Einzige , ber Allem Alles ift, Ift unfer Gott! — Geschopfe , bethet an! — Er fchuf , was ift! — Geschopfe , bethet an!

Den nicht Erschaffenen, ben Ginzigen, Der Allem Alles ift, ben Ginzigen, Den Ersten, ben, Geschopfe, bethet an!

Du, feine weite, fcone, große Belt, Mit allen beinen Feuerkugeln, bu, Du wareft nicht, bu wurdeft und bu warft! Du schone Welt, bu warft und bift, und bift In beiner Pracht: - Geschopfe, bethet an!

Behntaufend feiner Sonnen traten hin, Und gehen ewig ihren großen Gang; Behntaufend feiner Erben traten hin, Und gehen ewig ihren großen Gang; Behntaufend Myriaden Geifter stehn Um feinen Thron! —

Um seinen Thron? — Hinweg Mit: "seinem Thron!" — Er fibt, er stehet nicht; Er ist kein Kaiser, ist kein König, ist Das Wesen aller Wesen! er ist Gott, Ist unser Gott! — Geschöpfe, bethet an!

Wer ift, ben er zu seiner Werkstatt rief, Dahin zu treten, zuzusehen Ihm, Wie er es macht? — Wie er ben Ocean In so geschmeibigem Gehorsam halt, Daß seines Wassers nicht ein Tropfe fort Aus feiner Tiefe will? — Wie er den Mond An einem dunnen Faden halt, und ihn Im blauen Aether schweben lasst? — Wie er In Zeit von Nosses oder Reiters Hup! Zehntausend Millionen Sonnenfernen misst, Und keines Apfels, keines Staubes fehlt?

Wer ist, wie Er? — Auf seiner Erbe wohnt, In irgend einer oben Felsenkluft, Kein ibm ergeb'ner hoch = erhab'ner Geist, Und keiner blickt von seinem Wolkenzug' Und seinem Morgenroth, der mir es sagt: Wie er es macht! — Kein Scher Gottes ist, Kein Frommer und kein Heiliger, der weiß: Wie er es macht! — Geschopfe, bethet an!

Bon bir, du kleiner Ball, auf welchem wir Zehntausend Millionen Balle bort Nur funkeln fehn, zu bir, bu Sonnenball; Und Sonnenball, von dir zum Andazull; 2)
Der Millionen Mahl fo groß, wie du
Dem armen Erdwurm nur ein Punctum ist! —
Bon dir, du kleiner Millot, 2) bis zu dir,
Du stolzer Arrach, 3) der den Bannadar 4)
Auf seinem Flug' für einen Kiesel sieht! —
Bon dir, du kleine Lisba, 5) deren Blut
Gewande stolzer Menschen färben muß,
Zu dir, du kluger Bilbot, 6) welcher sich
Die Wangen färbt, um schön zu senn; und dann
So weiter sort, zu einem Geist, der Gott,
Das Wesen aller Wesen, denken will —
Ha, welche Stusen! — Welche Stusen hier,
Und dort in allen Millionen, dort,

<sup>1)</sup> Der Sirius. 2) ein kleiner Kafer. 3) ein großer Abler. 4) ein ungeheurer Felsen. 5) eine Purpurschnecke. 6) eine Art von Affen, die für die Klügste gehalten wird, weil sie bem Menschen am wenigsten nachmacht.

In allem Tobten , allem Lebenben, Und allem Leichten , allem Schweren! -

"Gott;

Der Gingige, ber Allem Alles ift, Sft unfer Gott!" - Gefcopfe, bethet an!

#### G o t t.

Gott, unser Gott, ift gnabig! Seine Macht Gebraucht er nicht: den Elephanten, der Mit seinem Ruffel oder seinem Zahn' Un einer Pfirsich oder Unanas, Aus Leichtsinn, oder auch aus einem Trieb', Den wir nicht kennen, Schaben wirkte, straks Dafur zu züchtigen!

Du Menfch! Gott ist Des Elephanten und der Ananas Getreuer Bater, wie der Deinige! Denn seine Macht ist Gnade! — Menschen= Macht Und Gottes-Macht ift, wie der leichte Wind, Der deine Flote tonen macht, und wie Die Windes-Braut, die Thurme niederwirft, Und Masten bricht! — Vereint in Gottes Macht Ist alle Macht der Konige der Erben, und Der Menschen und der Elephanten, und Des übrigen Erschaff'nen! —

Mensch, o Mensch!

Deswegen: wenn bu beines Gottes Macht, — Die, wenn er will, ben Elephanten strafs
In eine Milbe, bich zu einem Mächtigen
Der Erbe, beinen großen Edda-Strom,
Der unter tausend Brücken, über Berg
Und Thal gewaltig sich ergießt,
In einen Tropfen Wasser wandeln kann, —
In beinem Innersten dir benken willst,
Dann benke nicht an eines Mensch en Macht,
Und wäre sie die ganze stolze Macht
Des Ueberwinders einer Welt!

Aud) nicht,

Menn beines großen Gottes Weisheit du In beinem Innersten dir benken willst, Un eines Misa-Millot's 1) Beisheit! — Nicht Un eines Ebazoll's 2) Gerechtigkeit, Wenn du die göttliche Gerechtigkeit Dir benken willst, und etwa ichon gekehrt Hinein in dich, in beinen bessern Theil, Dir benkst; benn beines großen Gottes Macht, Und beines großen Gottes Weisheit und Gerechtigkeit ist alles Eines, ist: Die höchste Güte!

Welten=Untergang, Bernichtung, Aenderung in Naum und Zeit, In Sonn' und Staub, in Leben und in Tod, Ift diese Wirkung seiner Gettes - Huld,

<sup>1)</sup> Was bei uns ein Staats : Minister. 2) Was bei uns ein Groß : Cangler.

Die ich und bu, und alle Meha = Voll's 1) Der fleinen und ber großen Sonnen, nicht Ergrübeln werden; denn von Geist zu Geist Sind weite Reisen, und von Geist zu Gott Die weiteste!

Deswegen, o bu Mensch:
Gott, unser Gott, ist gnabig, ist gerecht,
Ist weise, nicht wie du, wie Gott ist er's!
Ist's keinem seiner E=Boll 2) gleich, und ist's
Wie tausend seiner Sonnen=Weiten, weit
hin über alle Schranken beines Senns,
Und beiner kleinen Erben=Wissenschaft!

<sup>1)</sup> Schufgeifter. 2) Die hochften erfchaffenen Geifter.

## Der kindische Gedanke.

Auf jenem Felsen, bessen Spise dort Die Wolken spaltet, Bannabar Ist er genannt, saß ich, um weit umher In Gottes Welt mich umzuschau'n, und sah Verschwunden unter mir das Kriegesheer Des Misa-Lutt, 1) der meiner Lebenszeit Ein Wunder ist, und sah verschwunden, — ganz Verschwunden — ihn und seine Sclaven, sah Verschwunden seine tausend Thurme!

Gott,

Die flein ift alles unter bir! bacht' ich!

<sup>1)</sup> Gin großer Fürft.

Allein es war ein findischer Gedanke! - Gott Sieht nicht mit Augen, hort mit Ohren nicht,

Sat feine Sinne! - Gott ift Gott! - Wer ihn

Mit Menschengeist ergrunden will, der ist Ein Thorichter, der einen Ocean In seine hohlen Sande fassen will!

Er ift erhaben, ist vollkommen, ist Was seine herrlichsten Geschöpfe sind; Und wie der Andazull von Bannadar, (Wir wollen uns'rer Menschenseele nur Den Masstab geben, daß sie messen kann,) So weit darüber ist er dort, und dort, Und oben oder unten; überall Das Wesen aller Wesen, daß zu hoch Kur meinen und für deinen Sinn, o Mensch, Nichts will von dir, als Demuth! — Hast du die,

Dann erst kannst bu mit beinen Augen sehn, Mit beinen Ohren horen, und in Gott Andachtig fenn! —

Und wenn bu bann Auf jenem Felsen siesest, und herab Auf einen König ober einen Schach, Und ihn verschwinden siehest, dann, o dann, Dann wird das Wosen aller Wosen sich Dir offenbaren, wird in deinen Geist Ein Feuer senden, einen Biis, und laut Wird dein Gesang erschallen: "Gott ist Gott!"

#### Die Stimme.

In jener fünften, schönen, hellen Nacht Des neunten Lenzes meiner bosen Zeit, Und meiner festern Anschauung, stand ich Auf jenem kleebewachst nen Anger, ben Der hohe Buchenwald Anatabis Umschattet, forschend in Gedanken tief, Und bethete: — "Du Wesen über mir, "In diesem Monde, der sein Silberlicht "So sanft zur Erde niedersenkt, und bort "In allen Buchen, hier in allem Klee; "Du Wesen, überall, in Dunkelheit "Und Helle, großes Wesen, Alles ist,

"Und du bift Alles!" — Da, da leuchtete Bon Weitem Glanz; — wie wenn ein rother Blig Aus einer schwarzen Donnerwolke führ', Und plötlich stillestehend wurde, so War dieser Glanz; — und eine Stimme rief: — "Und Welt ift Welt, und Gott ist Gott!"—

Und wie

Das helle Licht des Mondes, still, War es auf Unger und in Buchenwald!

Und: - "Welt ift Welt, und Gott ift

Gott!" - rief es

Bum zweiten und zum britten Mahl. -

D bu,

Der bu ben armen Grubelnden zurecht Gewiesen haft , Geift Gottes , oder Gott, Dein Lob fing' ich! -

Es ift bes Jammers viel Um einen armen Grubelnden ! Er geht

Mit seiner Qual in seinen Hain, er geht Auf seine Trift mit seiner Qual, und sieht Dort seine Heerden ruhig weiden, und Beneidet sie! — Geist Gottes oder Gott, De in Lob sing' ich! —

Er ist ein Helfer, ber Den Grubler unterrichtet: "Gott ist Gott! Und Welt ist Welt!" — Und alle Welt ift sein,

Und alle Welt erschallet: Gott ift Gott!

## Die Grete.

Aus meiner Seele ben Gebanken, ber In einer bunklen Tiefe brinnen liegt, Herauszuwinden, wer, ihr Menschen! leiht Mir eine Winde? —

Menschen: "was es ift, Das in mir benkt?" — ist ber Gedank'! — Er liegt

Zu tief in bem, was ist! — In bem, was mein Und meines Wesens ist, in diesem: Was Liegt er zu tief! — Mein volles Herze pocht, Mein Alles strebt empor, hat eine Kraft; Mein Alles ist mein Leib, ist meine Seel', Ist dieses Was, das meine Glieder lenkt. Mas aber, was ist Seele, was ist Leib? — Kann ich's ergrübeln, ha! so will ich mich Auf ein Gebirge betten; will in Mald Von euch, ihr meine lieben Menschen; will Bon Weib und Kinbern mich entsernen, will's Ergrübeln! — Alle Weisen konnten's nicht! Was benn? — Nicht wissen wollen: was es ist, Das in mir benkt, und — benken!

Mein Alles ist von ihm, in ihm leb' ich; Durch feine Macht ward feine Sonne, ward

Sein Connenstaub! -

Wenn Sonn' und Sonnenstaub Nicht denkt, dann dunk' ich mich was Besseres, Als Sonn' und Sonnenstaub, — ich denk' an Gott! —

Und unbefimmert , Menfchen! was es ift,

Das in mir benkt, benk' ich an Gott,
Und Gott begnadigt mich, und abgefandt
Bon ihm an euch, euch, seine Menschen, soll
Ich euch verkündigen: "Daß euer Geist
Und euer Leib, und beides ungetrennt
Ein eignes gottgeliebtes Etwas ist,
Das hier auf seinem Erdenrunde nur
Einfältig seyn, in seiner bessern Welt
Zu bessern Thaten weiser werden, und,
Wenn's immer weiser gern geworden ist,
In seiner besten ewig dauern soll!"

## Das Gesicht.

The state of the s

"Wenn meine Seele fich in Gott vertieft, Dann ift ber Leib , ber fie umgibt , hinweg! Dann ift fie frei , bann , o ihr Menschen , bann Sieht fie mit Geistes = Augen ihren Gott!"

"Den Großen, Guten, Herrlichen fieht fie, Der sie mit dieser Kraft zu benken, ber Mit diesem Dasenn sie begabte, ben, Ihr Menschen! sieht die Seele, die vertieft In ihrem Gott, von allem Irdischen Entsesselt ist. — Hall welche Wollust, ihn, Den Großen, Guten, Herrlichen, zu sehn,

Den Unfichtbaren , ben gu fehn , wie Er Bon Geiftesaugen nur gefehen wird! -

Euch fagen bas Gesicht, ihr Menfchen! bas Berträgt die Sprache, die mit Jungen euch Gesprochen wird, bei Weitem nicht; es ist Kein Wort zu finden, Menschen! keines ist Ju machen, das euch fagt, wie Er Bon Geistebaugen nur gesehen wird! —

Wenn aber ihr in eure Seelen tief
Mit euren scharften Forscheblicken seht,
Und seht, daß alles rein darinnen ist,
Und alles hell; wenn euch die Wahrheit selbst,
Die Gott in allen Seelen sprechen lässt,
Das Zeugniß gibt: daß keine Heuchelei,
Und keine Feindschaft, keines einzigen
Geschöpfes eures Gottes Haß darin,
Mit euren scharssten Forscheblicken nicht
Zu sinden ist; dann, Meuschen! fühlet ihr

In euren Seelen ein Berlangen , Gott gu febn, Ein brennendes!"-

"Auf dieß Berlangen gebt,
Ihr Menschen, Acht! — Und wenn in eurem Hain,
An eurem Bach, auf euren Fluren ihr
Ein Zulip 1) habt, woselbst ihr bann und wann,
Mit euch allein, euch still besprechen könnt,
Dann gehet sieben ganze Jahr' hindurch
In dieses Zulip täglich, und besprecht,
Bis alles völlig ausgesprochen ist,
Mit allen euren Seelenkräften euch;
Und eure Seelenkräfte werden dann
Euch rathen, ob und wann ihr euch in die
Bertiefung eures Gottes wagen sollt. —
Denn schwache Seelen zittern, beben, gehn
Zu Irdischem zurück!" — "Und

<sup>1)</sup> Bulip, ein ftiller Ort, an welchen bie weisen Menschen sich hinbegeben, über sich selbst Betrachtungen anzustellen.

"Und wenn ihr bann In die Vertiefung eures Gottes euch Mit spiegelhellem, reinem Willen wagt: Dann, o ihr Menschen! bann ist euer Gott Der immer Gnabige! — Dann sehet ihr Den Großen, Guten, Herrlichen, wie Er

Bon Geiftes = Mugen nur gefehen wird!"

#### Die Sonne.

"Saft bu bie Morgenbammerung gefehn? Haft bu bas fanfte Roth betrachtet, bas Die Wieberkunft ber großen Sonne bir Berkunbigt? — War's in beinem Herzen still, In beiner Seele heiter? — Da bu sie, Die große Sonne, sahst, was bachtest bu?" —

"D! welche Munder meines Gottes bort In bieser Einen Sonne! — Herz, beth' an! — Du, meine ganze Seele, voll von ihm, Sing' ihm ein Lied! — In jedem Sonnenstrahl, (Und jeder Staub empfängt den seinigen,) In jedem glanzt und leuchtet seine Macht Und seine Gnade! — Singet, Menschen, ihn, Den mächtigen und guten Gott! — Wenn ihr In ihrem herrlich = schönen Aufgang sie Betrachtet, dann, ihr Menschen, singet ihn, Den mächtigen und guten Gott! — Er hat Mit dieser Schönheit sie geschmückt, Er lässt Dieß sanste Roth, das euch gefällt, so sanst Aus ihren Strahlen quellen, daß es euch Gefallen muß!" —

"Ihr, Menschen, singet ihn, Den mächtigen und guten Gott! — Er stellt Dieß helle Thaugewölk vor ihren Glanz, Daß euer Auge, nicht geblendet, sie Aussteigen sah in ihrer Pracht! — Sie geht Bor euren Augen ihren stolzen Gang, Und alles Finstere wird Licht. Sie steigt Im Unermesslichen empor, und thut Den Willen ihres Gottes; Leben sließt

Mit ihrem Licht' in Alles um fie her; In Alles firomt bie Getterschaffene Die Liebe ihres Gottes!" —

Gehet auf,

Sie stehet da! — Hat eines Menschen Hand Sie hingestellt? — Hat eines Königs Macht Die ebne Bahn, aus welcher sie nicht weicht, Ihr angewiesen? — Fraget sie! — Sie geht Bor euren Augen ihren stolzen Gang, Und predigt ihren Schöpfer schweigend; thut Den Willen ihres Gottes, Tag für Tag Und Jahr-für Jahr!" —

"The Menschen, singet ihn, Den machtigen und guten Gott! — Sie geht Bor euren Augen ihren stolzen Gang, Und wenn es scheint, sie gehe niedriger Bor euren Augen ihren stolzen Gang, Dann beckt ein Purpurmantel ihr Gesicht; Dann ift ein Strahlen-Meer um sie; bann sinkt Sie nieder, aber — ruhet nicht! Sie geht Bor euren Augen ihren stolzen Gang, Und um ben eurigen ist Finsternif, und bann, Dann ruhet ihr!"

"Ihr Menschen , finget ihn, Den machtigen und großen , guten Gott!"

### Det Wurm.

"Gott fieht, - ber allgemeine Bater, fieht

Von seinem unsichtbaren himmel, wo Der Mittelpunkt von allen Wesen ist, In alle seine Körper, und zugleich In alle seine Geister; sieht bas Mark Des Größten und bes Aleinsten, sieht, o Mensch,—

In Allem Alles!" -

"Wenn du es, o Mensch! Begreifen willst, bann geh' und miß, — jedoch Nach beinem kleinen Erdenwesen nicht, — Das Wesen Gottes! — Du, Geschöpfe, miß Nach beinem Auge nicht bas Sehen bes, Der aller Angen Schöpfer ift. — Er fieht Mit keinem Saft und keinem Glas! — Sein Blick Ift Einer! — Dieses wisse!" —

"Willst bu mehr

Von seinem Einen Blicke wissen? — Ganz Hindurch durch deine Seele dringet er, Und alle deines Herzens Winkel sind Ihm aufgedeckt! — In einem hegst du Stolz, Und hast in deinem Auge Demuth! — Ha! Welch' eine ungeheure Narrheit: Gott Betriegen woll'n!"

"D bu, betrieg' ihn nicht; Er lasst von dir sich nicht betriegen! — Ihm Ist keine Finsterniß, du tauschest ihn Mit allen beinen tausend Krümmen nicht! In beinem Blick' ist: Unbethung, ist Gott; In beinem Herzen: Brubermorb! — Dbu. Du armer Blober! — Deines Gottes Blick

Sieht beine Miene fich verzerr'n, fieht bich Den Brudermord begeh'n! — D wie fo schwach Ist beine Seele, welche nicht erkennt: Daß Gott in Allem Alles fieht."

"Du hast

In beinem Erbenleben nie gebacht: Was Gott ift? — Kannst bu benten ? Dent' es noch;

Und beiner niebern Stolzes wirst du bann, Und beiner jammerlichen Heuchelei, Und beiner ungeheuren Narrheit auch Dich schämen; wirst den Bruder lieben, wirst Bor beinem Gott bereu'n: daß du, ein Wurm, Im Geisterreiche seiner Schöpfung, dich Ein Etwas dunktest, welches du nicht warst, Das aber du, wenn beine Seele sich Zu Gott erhebt und Wahrheit liebt, dereinst In seinem zehnten himmel werden kannst."

### Un Abazull.

"Auf diesen heiligen Gebirgen, Abazull, Auf welchem alle Weisere des Bolks Anbethen diesen Ersten Weisen, der Die Himmel alle prächtig über uns Gewölbet hat; in diesem stillen Hain, In welchem, abgezogen von der Macht Des Irdischen, gesammelt unser Geist Das Himmlische betrachten kann, in dem Bin ich mit dir am liebsten, meinen Geist Zu sättigen." "Du kommst, und meine Seele spannt Die Segel ihrer besten Freuden dir Entgegen! — Komm, o komm, mein Abazull, Mich dürstet! — Bester, Seelendurst Ist brennender, verzehrender, als der Des armen Erbenklumpen, der um uns Geworfen ist von unserm Gott! — D komm, Und lösche meinen sonnenheißen Durst Nach deiner Weisheit, komm, ich lechze, denn Ich habe Tage schon hinaus nach dir Mich umgesehn, geseuszet Tage schon Nach deiner Stimme süßen Tönen, und Nach deinem tiesern Halladat, 1) von dem, Der alle Himmel prächtig über uns

<sup>1)</sup> Hallabat, ein rothes Buch, in welchem ber Weise feine besten und freiegen Gebanken niederschreibt, und in seinem tiefsten Gewahrsam aufdehalt, bis er einen Beisen sindet, dem er ehne Sorgen alles offenbaren kann.

Sewölbet hat. — Gewaschen hab' ich mich In dem geweihten Quell Abasarit,
Am Thal der guten Menschen schon, und din Hinausgestogen in dem Feuer, das Die Seele läutert! — Ungerechtes ist Micht mehr darin, Besseckes nichts, und nichts, Das reiner Geister zärtliches Gefühl Erschüttern kann. — Des Sinnlichen Gewalt Hat abgenommen dreißig Tage, Tag Kür Tag; hat seine grobe, schädliche Gewalt nicht mehr!" —

"D komm, und laß Bu beinem Heiligsten mich ein! — Thu' auf Das Festverschlossine, bas der Blindere Nicht sehen barf, weil, wenn er's fahe, Licht Ihm leuchtete, noch viel zu hell für ihn, Für sein noch nicht versöhntes, stolzes Herz, Für sein noch schlasendes Gewissen, für Die Augen seines Geistes! —

"Thu' es auf,

Und laß mit Einem Geiftesblicke heut', Mit einem halben Geiftesblicke nur, In biefer Hinwerfung , Geliebter ! mich Mur Eine Tiefe beines Gottes fein !"

### Der Zweifler.

"Du Trauriger, am Felsen=Ubsturz bort, Du zweifelft: ob ein Gott vom himmel sieht?"—

"D! sieh hinauf, sieh seinen Wolkenzug, Und seinen milben Regen, seinen Blig, Und hore seinen Donner! — Wenn sein Sturm, Gehorsam seinem Willen, allen Duft Und alle seine Wolken über dir Hinweggetrieben hat, bann sieh hinauf Zu seinem hellen Himmel, und wenn bann Dein Herz nicht fröhlich ist, wenn dir's nicht fagt: "Von diesem himmel sieht ein Gott herab; Ein guter, ber uns alle liebt; ein Gott, Der diese seine Wolken regnen ließ!"

Dann, armer Blinber! steige nur hinauf Auf jene Spihe dieses Felsens, wo Sein Abler nistet; und o du, dem nicht "Ein guter Gott von seinem himmel sieht,"— Du, der du zweiselst, — armer blinder Mann, Und armes blindes Weib, und armer Sohn Und arme Tochter, — stürze, stürze dich Bon dieses Felsens Spihe nur herab, Und werde wieder, was du warest, — Staub! Und warte, Staub, ob etwa noch einmahl Der Gott, der dort von seinem himmel sieht, Auf eine seiner Geisterstufen dich Erheben will!"

"Ha! beffeje, beffer ist Ein träger, tobter, seelenloser Staub Hier fenn, in seiner schönen Welt, als Geist, Und zweiseln: ob ein Gott vom Himmel sieht!"

#### Un Umatabas.

In welche Gegenben ber Schopfung ift, Won ihres großen Schopfers Große voll, In dieser hellgestirnten, schonen Nacht Mein Geift verschlagen? —

Ungeheuer stehn In fürchterlichen Thiergestalten ba, Mit off'nen Rachen! — Lowenrachen sind Wie Lammermauler gegen biese! — Gott! In welche Gegend beiner Welt? —

Unf beinem Erbenklumpen Alles bofe? — Herricht Amatabas in beiner ganzen Belt?

In beinem Abagull , in beinem Bott? 1) In beinem Dillabi , 2) ber unferm Blid Bon einem Birfeforn bie Roble icheint? In beinen Millionen Feuerknoeln , bie, Die eines Saemanns bingeworf'ne Saat, Gefået find um bich berum, um bich, Allmächtiger! wenn einen Ort bu haft, Du Großer, ber im Unermefflichen Sein Befen hat , und unveranderlich Erhaben über Raum und Beit, Gett ift! -Sa! wenn er herricht in beiner gangen Welt, Dann bift bu nicht ber Gott ber Gotter , nicht Der Allesmächtige, ber eines Borts, (Wir reben menschlich,) - eines Winks bedarf, Co waren taufend feiner Connon - - Nichts! Co mar' in allem Raum , in aller Beit, Bon nun an bis in Ewigfeit nur - Er!

Dann

<sup>1)</sup> Jupiter, 2) Merfur.

Dann bist bu nicht ber Einzige, ber und Erschaffen hat, nicht ber Bollkommenste, Der keines Schöpfers nothig hatte, nicht Der Herrscher über Alles! — —

Mber , Gott!

Du bift ber Gott ber Gotter, Gott, bu bist Der Allesmächtige, ber eines Winks, Der seines Gottes = Willens nur bedarf, So mufft' Amatabas hinaus, hinaus Aus feiner Welt, und boch — er herrscht In beiner ganzen Welt, Amatabas, Der Gott bes Bosen! —

Ramor = Thulides,

Der Trofter ber Betrübten , kam und ging Um mich Bertieften ungehort herum, Und horte meinen Haber , meinen Krieg. Mit meinem Gott , und legte leife fich Zu mir an meinen Rasensis, und sprach: "Du grübelst wieber , Armer! dieser bein 
"In beinem Grübeln sogenannter "Gott 
"Des Bosen," bieses Ungeheuer , bas 
"Mit eff'nem , fürchterlichem Nachen oft 
"Auf beiner Flur , in beinem Palmenhain, 
"In beinem Herzen bich erschreckt , ist bir 
"Ein schwacher Gott! — Er ist so gut , wie bu, 
"Bon bem Erschaffenben erschaffen ; ist 
"So gut , wie bu , ein Unterworf'ner , ist 
"Der erste Sclave beines Gottes ; ist — 
"Weil Alles ist!" —

"Sieh, Armer, sieh hinauf! —
"Unzählige der Sonnen über dir
"Beleuchten deines Gottes Werke, stehn
"In ewigem Gehorsam unter ihm! —
"Wie? wenn aus allen diesen Erden, und
"Aus allen diesen Feuerkugeln, Gott,
"Was möglich war in Geist und Körperwelt,
"Erschaffen wollte? — Wenn er wollte: daß

"In allem seinen Raum und seiner Zeit,
"Was möglich war in Geist und Körperwelt,
"Entstehen sollte? — Musste dann nicht auch
"Umatabas? — Und kein Geschöpfe darf
"Den Schöpfer fragen: was er will? — Er ist
"Dem Fragenden ein guter Gott!" —

Und ich,

Bebenkend meines Trofters Weisheit, lag Mit angeschmiegtem, blassem Ungesicht Un seiner Brust, und horchte, Gott getreu, Des gottergeb'nen Weisen Herzensschlag; Und sah' im Finstern und im Hellen nun Kein Ungeheuer; sah — ben guten Gott; Und sang mit meinem Rama=Thulibes, Dem Troster ber Betrübten, herzvereint, Und unter seinen hohen Cobgesang!

## Der Käfer.

"Du raubst bem Lowen seine Jungen, legst Dem Bar, bem Brummer, einen Ring Um seine Nase, bau'st gemächlich bir Ein Haus auf beinem Elephanten! — Mensch, Du bist ein höheres Geschöpf, ein viel Geliebteres bem hohen Schöpfer! — Sieh! Von allem bem Lebendigen ba hier Um dich herum, und über bir, und bort Im großen Tap, 1) in welchem Baraphit, 2) Zehntausend gute Mannes = Spannen lang

<sup>1)</sup> Tap , ein großer , meilenbreiter Fluß. 2) Gin ungeheurer Fifch.

Und tausend breit, ein machtiger Tirann Den großen und den kleinen Fischen ist: Was warest bu wohl lieber, als ein Mensch?"

"Vielleicht ein hirfch, weil er fo rafch baber Geflogen wie ein Vogel kommt? — haft bu" Denn wohl auch fcon im Laufen bich geubt?" —

"Ein Noß vielleicht? — gestaltet ha wie schön, Wenn es im Wasser sich besieht! Es hat Von hundert Ablersittichen die Kraft In seinem Huf', ein armer Todter liegt, Wohin es schlägt! — Du aber stärker, hast Auf seinem Rucken beinen Sit, du machst's Mit einer kleinen Kuthe zittern, lenkst Mit einem Riemen seinen Gang!" —

"D Mensch!

Auf biefer Leiter beines Schopfers, bie Auf todtem Felfen fieht, und bis zu ihm, Durch aller Himmel Himmel reicht, bift but Ein hoheres Geschopf, an welchem er, (Wenn einer Menschen=Seel' Empfindung Gott, Der alles, alles benket, haben kann;) Ein Wohlgefallen hat."—

"In allem Raum Der Himmel und ber Erben, und bes Staubs Un beinem Zepter oder beinem Stab, Sieht gettlich Gott, was schon und gut gestimmt Zu seinem allgemeinen Zweck, nur Stoff Von seiner Weisheit, als er Schaffer war, Gelassen ward, — in allem diesen, bas Zu besserm Seyn auf einen höhern Stand Hervorgerusen ward, sollt' er nicht sehn, Was seiner Schaffung Bess'res, was Sein Bestes ist?" —

"ha! beine Burbe, Mensch! In beiner Seele recht erwägen, ift Die erste Pflicht! — die andre: beinen Rang Bor beinem Gott behaupten, und nicht tief

Hinunterfinten gu bem Baraphit, Und nicht gum Lowen, nicht gum Bar! - Auch nicht

Bu biefem kleinen Rafer, welcher feines Senns, In biefem schlechten, weggeworf'nen Schlamm, Sich freut, und fein Gewühl darin vielleicht Für einen himmel auf der Erde halt!"

# Das Recht bes Starken.

"Dem Starkern, fagt man, habe Gott ein Recht: Des Schwächern herr zu fenn, gegeben. — Wo, Wo gab es Gott bem Starkern? Und wo ist Der Stark're? — Lowe, Tiger, Wolf und Bar Stehn fertig, sich mit ihm zu messen, wenn Er Lust, mit ihnen sich zu messen, hat!" —

"Ein Schoner Rrieg! - Und wenn nach lan-

Entkräftet, völlig überwunden, da Der Lowe liegt, und Tiger, Wolf und Bar Das missliche Gefecht nicht wagen will, Ein schöner Sieg! Berwundernd sehen wir Den Lowenbandiger, der seine Kraft Nicht ganz erschöpfte, nicht in seinem Blut,

Ein leicht befiegter Schwacher, vor und lag, Und endlich einen ftartern über fich Erkennen wollte, wenn er Leben nur Erhalten konnt'! - Uns neigend fehn wir ihn, Und wollen, wenn er brauf besteht, auch wol Mit Lorbern feine Scheitel frangen , und Auf einem Glephanten, ober auch Muf einem ichonbemahnten Bengfte, ber Mit Stolg' einherzugehn gelehret warb, Bur Schau ihn fuhren; aber, aber ihn, Den Start'ren über uns erfennen, ihm Die Rnice beugen, feine Rnechte fenn; Das, glaub' ich , mochte von uns allen ja Wohl Reiner wollen , Reiner , glaub' ich , nicht, Und hatt' er noch fo wenig Anochen = Mark! Denn Beift ift machtiger, ale Leib; - ein Pfeil, Muf einen Bogen gut gelegt, und gut Sinweggeschnellt , bezwingt ben Rup , 1)

<sup>1)</sup> Gine Art von wilben Stieren.

Der feine krummgewachs'ne Horner wohl Bu brauchen weiß, nicht aber seinen Kopf Mit Beisheit ausgerustet fühlt, und nicht Dem Spaher, nicht dem Tiefversteckten, und Dem starken Seil' in einer Grube nicht Entrinnen kann!

"Dem Weifesten gab Gott Das Recht zu herrschen, und mit biesem Recht

Die große Pflicht: mit stiller Weisheit ticf Das Nothige des allgemeinen Wohls Und des besondern zu beherzigen, Und jeden Theil des Ganzen an den Zweck Des Welterschaffers hinzuführen, hin Zu Seligkeit und Freude!" —

"Gott regiert, Mit filler Weisheit, feine gange Welt!"

## Un Ibalup, den Bildhauer.

"Von beinem Gott ein Bilbnif wolltest bu Dir machen , Urmer ? — Hast in beiner Hand Den Meißel noch?" —

"Und wenn in beiner Hand Ein Meißel ware, welcher Marmor leicht, Auf beines großen Geistes raschen Wink, In eine wunderherrliche Gestalt Berwandeln könnte, dennoch rath' ich bir, Den Meißel wegzuwersen! — Denn von Gott Ein Bildniß machen wollen, ist Beweis Von Geistes = Schwäche!"

Daurenbe Geftalt,

Bib feinen hohern Geiftern, gib auch bem, Der unter Menschen eble Thaten that: Dem gottgeliebten Furften, ber bie Luft Des menfchlichen Gefchlechte und feines Boles; Dem Patrioten, ber ber Steuermann Des Baterlande und feines Furften war; Dem Beifen, ber, bei fpater Lampe, Licht In finft're Geelen feiner Bruber trug; Dem ftillen Frommen, beffen Frommigfeit Erst bann gefehn von icharfen Mugen ward, 2118 er hinaufgetragen lange ichon In feines Gottes beff rer Geifterwelt, Den Lobn fur feine Tugenben empfing; Dem guten Beibe, beffen Gute fpat Den Enkeltochtern noch Erempel ift; -Mur beinem Gott gib feine!"

"Deinen Gott Kannst bu nicht fonigen und nicht konterfei'n; -

Er ist der Unsichtbare, die zu groß!
Und gab'st du ihm erhabene Gestalt,
Aus welcher Allmacht und Gerechtigkeit,
Erbarmung, Gnade, Liebe, Langmuth und
Die hochste Weisheit unser aller Herz
Zur Anbethung aufforderten, an der
Die großen Künstler alle beine Kunst
Und beines Geistes großes Ideal
Bewundern mussten: dennoch hattest du
Den Unsichtbaren schlecht gebildet, und
Nichts mehr als nur ein kleines Gogenbild
In deinem Tempel hingestellt zum Spott!
Mein, nicht zum Spott!"

"Zum Mitleid, Aergerniß Und zur Verengung der beklemmten Bruft Des Beisen, der in seiner Seele tief Den großen Gott der Götter und des Burms, Der Sonnen und der Erden nur sich denkt; Und hingeworfen auf den Staub, aus dem Sein großer Schöpfer, wenn er will, ben Geist Des Menschen winket, ober Himmel wollbt, Unbethet, und in seiner Unbethung Den naben Gott empfindet, ober ihn In seinem West, in seinem Meeressturm, In seinem Donner und auf Fittichen Des Bliges, gegenwartig bort und sieht!"

## Die Aussicht.

Die Felsenfpise Ballabilla reicht' Bis an die Wolken! — Einst stand ich barauf Und sah' in's Thal Etheremol hinab, Und sah die Menschen unter mir so klein, Wie Kafer kriechen! —

Gott, o Gott! bacht' ich, Und biefe Rafer maren's, welchen bu Den himmel und bie Erbe fcufft? — und fah Den blauen himmel über mir gewolbt; Sa! welch ein Belt fur einen Rafer; - Gott, Sur einen Menfchen! -

Noch einmahl fah' ich Den blauen Himmel, und aus meiner Bruft Verschwand ber kleine Stolz: ein Mensch zu sepn Und nicht ein Kafer!

Gott, in beiner Welt Ist alles groß, ist alles herrlich! — Gott, Von diesem Hügel beiner Welt sah' ich Mit diesen meinen Menschen : Augen nur Die Obersläche beiner Dinge, nicht Ihr ganzes Wesen! — Welch ein Raum von mir

Bis da, wohin mein Auge feinen Blick Bu Sternen trägt! — Und dieser nicht erfüllt Mit benkenbem Erschaff'nen; — meinen Gott, Den Allesmächtigen, zu preisen, nicht Boll Geist und Leben? —

Leever

Leerer , tobter Stoff

Ist Bellabilla, Miribam, Gelut, 1)

Sind Klufte, Strome, Seen, Hohlungen

Des Innersten der ganzen Erde nicht!

Vielleicht, daß wir auf ihrer Borke nur

In kleinen Hutten wohnen; — daß hinein

In ihre Mitte sehen können, uns

Ein Aufschluß ware mancher Schwierigkeit,

Die uns're Weisen benken, oder auch —

Nur träumen! —

Alles aber, alles bieß Aus biefer tiefen Finsterniß vor uns herauszusorschen, hangen wir zu fest Un todtem Stoff! — Wenn unser Geist erst los Von seinen Banden ist, bann werden wir Von unserm Belladilla weiter hin Und tiefer sehn! — Dann fallen Schuppen ab

<sup>1)</sup> Miribam , Gelut , unersteigliche Gebirge.

Bon unsern Augen! — Undurchdrungenes In Geist = und Körperwelt, wird unser Geist, Mit seiner freiern Denkens = Fähigkeit, In's Innerste durchdringen! Arummes wird Gerade seyn, und Boses gut, und Gott Die unablässige Bewunderung Des armen Sehers, der in seiner Welt Der Schmerzen und des Bosen immer mehr, Als des Bergnügens und des Guten, fand!

# Gott ist Schut und Schild.

Und alle Geiffer Gottes fangen, Gott!
Und ihrer Sieben sonderten sich ab,
Und schwebten näher, näher her zu mir,
Zu mir, dem Tropfen, der im Ocean
Der Welten schwimmt, und wollten sehn,
Wohin geschwommen? — Geister Gottes,
wo

Das Ufer? wo die reine Muschel, die Den armen Tropfen fange, daß er Pert' In ihr einst werde? — Geister Gottes, weit-Umhergeschwommen bin ich schon babier! Sewaltsam sortgerissen oft, und oft
In diesen Strudeln, habe mich heraus
Gewunden, habe Kraft gefühlt; bin dann
Ein Tropse wiederum gewesen, hoch
Auf einer Woge! — Geister Gottes, nun
Schwimm' ich, und still, hier oben, unter'm Schesse
Der milben Sonne, die mit ihrem Licht
Mein Finst'res gern erleuchtet, und seh' euch
Mit diesen Geistes-Augen, fragend: Wo
Das Ufer? — Ober ist im Deean'
Der Welten kein's? — Und alle Sieben, (Gott
Wie herrlich!) sahn bei dieser Frage sich,
Mit heiter'm Engelblick, einander an,
Und ihre Miene sagte deutlich: "Gott

Zweites Buch.



## Der arme Pilger.

Du, von Ewigkeit zu Ewigkeit Gewesener, Du Sepender, o Du, Bon dem, was war und ist und sepn wird, aus In's Daseyn ging, und geht und gehen wird; D du Allmächtiger, du Ewiger, du Quell Des Einen und des Tausenden, du Strom Des Unzählbaren, Unergründlichen, — Bon Dir bin ich, von Dir! Doch, was ich bin, Das weiß ich nicht, hab' aber eine Kraft,

Die mich bewegt, hab' aber eine Rraft, Die aus bem tiefsten Staube mich erhebt! Bon Dir bin ich!

Du, ber alles weiß: Was, Unergründeter, bin ich? — Du schweigst Dem Wisbegierigen, bem Armen, ber:
"Was bist du?" tausend Mahl, eh' er an Dich Die Frage that, sich fragte!

Schweig boch nicht, Barmherziger! Uch, wufst' ich, was ich bin, So war' ich thatiger, so tappt' ich nicht, Barmherziger, in bieser Finsterniß, So war' ich besser, was ich bin!

Ich sprach's

An einem hellen Sommer = Tage, sprach's Mit Gott und mir ! Der Allbarmberzige Schwieg meiner Bitte, meinem Flehn! —

Bertieft

In dem Gedanken: was ich sen? ging ich Auf grunes Feld. — "Was ist dir?" fragte da Amalibot, der arme Pilger, der Am Nidabache mir begegnete; ""Was bin ich?"" frage nicht! — "Du bist ein Mensch,"

Sprach er , "ein Mensch, hast " sprach er , "eine Rraft,

Die dich bewegt, hast," sprach er, "eine Kraft, Die aus dem tiefsten Staube dich erhebt; Gebrauche diese Kraft! — Anbethung, Lob Und Preis, und Dank und Unterwerfung sen Dem Unergründeten!" —

"Doch bu, o Menfch, Bift nicht bas Großte, nicht bas Kleinfte, bift, Was über bir und unter bir fein Ding Der Dinge, feins von allen Denkenden Und allen nur Empfindenden fenn fann! —

Aufsteigen zu dem Höchsten beiner Urt, Zum Höchstvollkommensten, bas ist bein Zweck, Zu dem gebrauch', o Mensch, die dir von Gott, Der alle Kräfte gibt, gegeb'ne Kraft; Und hast du sie gebraucht, o Mensch, zu dem, Dann endlich frage heit'rer: "Was bin ich?"

## Der Weg bes Lebens.

Ronnt' ich bie Menschen alle, reich und arm, Und hoch und niedrig, auf ben rechten Weg Des Lebens führen: o! wie wollt' ich bann Mich meines Gottes freu'n, der mir's so tief In meine Seele legte: Tag und Nacht Darauf zu sinnen: Wo ber rechte Weg Des Lebens sen?

Die Menschen alle gehn; Allein: wohin? bas weiß von Tausenben Nicht Einer! — Gott, wie weit verirrt von Dir Sind Deine Menschen! — Starke meinen Geist, Daß er nicht unterliege! — Götter maden sie Aus ihren Klößen; Leben nehmen sic, Und haben keins zu geben! — Menschen sind Betrieger Deiner Menschen; finfter ist's In ihren Geelen! —

"Sollen fie es fenn?" — Ha! diese Frage, diese marterte Den Frommen, der in Tullots Höhle saß, Und forschte: was es doch wohl sen, daß Gott Die Menschen nicht erleuchte? —

"War's Ihm schwer, In Seiner Welt die Menschen alle gleich Un Denkensfähigkeit zu machen? — Steht's In Seiner Macht, in ihr ein Dertchen leer Bon benkenden Geschöpfen, hier und dort, Zu lassen? — Bar's nicht besser Leer, ale so Mit diesem Narren, diesem Dummen und Mit diesem Gögendiener ausgefüllt? —

Mit diesem Priester, ber dieß gute Lanten, Das da so frohlich auf ber Weide springt, Mit einem seiner Messer, ach nun balb! Für einen seiner Rloge schlachten wird? — Ihr Menschen — schlachten?" —

Diefe Fragen that

Der Franme, ber in Tullots Hohle faß,
Mit gramerfülltem herzen seinem Gott;
Und seinem Gott gestel's, in Geist und herz Des Frommen jene fanfte Seligkeit Zu senden, jene Stille, die so Noth Dem Denker ist; — und da begriff er einst, An einem hellen Tage seines Gottes:

"Daß "Benn alle Geifter Dullats 1) waren, Gott

13. 11.

1) Der Rame bes Frommen.

"In feiner großen Welt ein Einerlei, "Und bas von minderer Vollkommenheit, "Als dies Verschied'ne feiner großen Welt

"Erschaffen håtte!"

Darum, bacht' er, ist's In manchen Seelen finster! — Tausende Der Blumen schmudten beine Wiesenslur; Wie ? wenn's allein die Rose ware? — Gott! Wie herrlich ist's in beinen Stufen! — Dort

In beinem hoben Biribam 1) vielleicht | Die hochfte , hier bie niedrigste! -

Wohlan!

Dir flimmen bober, aber nicht zu Dir!

<sup>1)</sup> Ein Stern , ber nur ben icarfften Augen ficht-

Du bist zu hoch, zu hoch bem Weisen, bev Auf beiner Stufen Tausendsten vielleicht Hier unten sieht und eifert, und hinauf Zu Dir, zu Dir sich schwingen will, und nicht Bon seiner Stufe sich erheben, nicht Hin über seine Marken sehen kann; Nicht aufwärts und nicht niederwärts, wo er Den rechten Weg des Lebens sucht, und steht Und in sich selber sich verliert!

Wohl ihm,

Wenn er erkennt: was für ein Nichts er ist! Wenn er erkennt: Der Weg des Lebens sen: Sich seines Schöpfers freuen, der so groß,

So wunderbar und unerforschlich ist; — Auf allen diesen Stufen, wo wir stehn, Zufrieden senn, und wissen, daß wir dann Zu Gott nur gehn, wenn wir mit jedem Schritt

Für uns und anderes, mit jeder That, Mit jeglichem Gedanken, Tag für Tag, Auf unferm Lebenswege beffer, und Bollkommner werden!

Menschen! könnt' ich bas In eure Seelen legen, o! wie wollt' ich bann Mich eurer größern Erben=Seligkeit, Und meines großen, herrlichen Berufs, Und meines wunderbaren Gottes freu'n!

#### Der Berwalter.

Wenn Gott mit Gutern bich gesegnet hat, Mit Gutern, welche Tausende vielleicht Ernahren konnten, dann, o Mensch! was ist Die erste Pflicht? — Zu zählen, ist ja wol Die erste Pflicht! — Du haft, was Tausenden Genommen ist! Fang' an zu zählen! — Eins —— Das Eins bift du! bie andern folgen. —

Du,

Geh' in dich felbst! — Das bist du besser? — Geh'. Und sag' es dir , daß keines Menschen Ohr, Daß nur dein Herz es hort! — Und dann kehr' um, Kehr' um an Gottes Tageslicht, und geh' Und gib ben Hunderten , die besser sind,

Bleim's Berte. G. 20.

Und gib ben Behnen einen fleinen Theil Bon beinen Gutern!" -

Ha, bu gehst, — bu bift ese Zeitlichkeit

Ein Gottgeliebter! Diese Zeitlichkeit
Ift dir ein Augenblick, und ben so recht
Zu nußen, gehest du geschwind, und gibst
Fünfhunderten von deinen Gütern, gibst
Dann wieder Zweien Alles! — Diese sind
Bon beinen Tausenden die Besten, sind
Die Aermsten! —

D! Taledobar, bu bift Ein Gottgeliebter! — Segne, fegne, Gott! Den ehrlichen, gerechten Mann, der sich In seinen Rechnungen, die er vor dir, Als dein Berwalter, abzulegen hat, Für Tausend nicht, und nicht für Funs= zig zählt!"

## Der reiche Mann.

Ein reicher Mann, ber Zuta-Zarack 1) hieß, Besaß als angeerbtes Eigenthum Zehn Meilen Landes; alle Welt nannt' ihn Den reichen Mann! — Er hatte, was sein Herz Begehren konnte; seine Burg lag hoch Auf einem Felsen, und sein hoher Thurm, Erbaut von einem seiner Bater, stieß Un hohe Wolken! — Nund um ihn konnt' er Die Hälfte seines Landes übersehn, So lag er in der Mitte!

<sup>1)</sup> Der Peitschentrager,

Jeben Tag

Bestieg er seinen Thurm, und sah' herab
Auf seine Sclaven, seine Thiere, sah'
Auf ihren Fleiß, und wenn er irgendwo
Mur Einen sah, ber nicht an seinem Joch
Das alles that, was angestrengte Kraft
Der Knochen kann, bann war er außer sich,
Dann hielt in seinem Zorn er keine Maß'!
Mit funszig Peitschenschlägen jedes Maht
Zum mindesten bestraft' er ihn, und — selbst!
Denn Sclaven peitschen war ihm eine Lust!

Sa! welch ein Ungeheuer unter Menschen ift Ein folder reicher Mann! und boch, o Gott, Sind ihrer, leiber! unter Menschen viel!

Ich werfe mich in Staub; ich wage nicht Die Augen aufzuschlagen, benn o bu, Der Schöpfer aller Dinge, Gott, o Gott! Den schrecklichen Gebanken, ben: bag bu

Die Ungeheuer unter Menschen auch Erschaffen hattest, ben bacht' ich, und ach! Ich gitt're, Gott, vor dir! — Denn wer vermag Es einzusehn, was dich bewog, daß du Die Ungeheuer unter Menschen auch Erschaffen hast? —

Allein: bu bist gerecht! — Das trösset mich. — Denn Zuta Zarack sas Auf einem Polster, hatte, Gott! von dir Zehn Meilen Landes, hatte Menschen, die Für ihren Herrscher ihn erkannten, sollt' Ihr Bater seyn, und war es nicht.

Gerecht,

D Gott, bift du! — Denn Zuta-Zarack warb Un feinen beiben Augen plotisch blind; Und doch bestieg er seinen Thurm, und trug Mit seiner Blindheit diese Qual hinauf, ... Daß er nicht einen seiner Sclaven sehn, Und peitschen konnte. - Gott, bu bift ge-

In zwanzig Sahren quoll ihm keine Lust In seinem Herzen, alle flossen ihm Mit trägem Fluß! — Er lebte, lebte — wenn Sold Leben leben ist, — nicht Einen Tag Un Seel' und Leib zufrieden und gesund!

Aus seinem großen, gold'nen Becher trank Der blind geword'ne Wüthrich immer noch Schweißtropfen seiner Sclaven zwar, allein Ihm saß in seinem Eingeweide Schmerz!
Er sang auf seinem Eingeweide Schmerz!
Er sang auf seiner Burg, auf seinem Thurm' Nicht eines dieser Freudenlieder, die Bei ihren Quellen seine Sclaven nun In ihrer Unschuld sangen, Schöpfer, dir!
Auch hatt' er keinen süßen Schlaf, wie die, Die seine Sclaven waren, und sich nun Durch seiner Augen Finsterniß erlös't

Du bift gerecht,

D Gott, mein Schopfer! - Gott, du bift

Und beinen Menschen will ich's predigen,
Daß du es bist! — Denn Zuta=Zarack stand
Auf seinem Thurm und ward von einem Strah!
Aus deiner Hand getroffen, und herab,
Herab von seinem hohen Thurm gestürzt!
Und eine Menge seiner Sclaven sah
Den Büthrich stürzen, und der Büthrich lag
Vor seinen Sclaven lang' in seinem Blut,
Und seine Selaven standen um ihn her,
Und klagten seinen Fall, und betheten:
"Ach! seine Seele, Gott, gerechter Gott!
"Daß sie, von deinem Bliß getroffen, doch
"Zu einer bessern umgeschmolzen sen!"
Das betheten die Sclaven!

Beffer ift,

Shr Menschen! hier in unfers Gottes Belt

Ein Sclave fevn, wie diese Sclaven, als Mit eines Zuta = Zaracks Seele, Herr Von tausend Sclaven! — Saget: Besser ist's! Ihr Menschen, und wenn eure Seele reich Un Tugend ist, und euer Leib gesund, Dann neidet keinen Zuta = Zarack, ber Ein Ungeheuer unter Menschen ist!

# Die hauslichen Freuden.

Ein weiser Mann, (still = heitere Vernunft
In seinem niedersehenden Gesicht,
Bestärkte jeden, der ihn sah', er sey
Ein weiser Mann,) mit Namen Sbarit =
Abuladott, der seinen Bater noch
Und seine Mutter, hohen Alters, noch
Am Leben hatte, sah sein manntich Bild
Im Bach' Arackda, den die Heiligen
Der großen Wüsteneien trinken; — sah's
Und fand ihm plöslich Aehnlichkeit
Mit seinem atten Bater! —

"Bater! fieh',"

Dief er, "ich werbe ftolz, ich gleiche bir!" -Und ba, da trat ber alte Bater bin Bu feinem Cohn, fafft' ihn an feine Sand Und budte fich, und fah mit ihm zugleich; Die Aehnlichkeit, und fah fein graues Saar Und feines Sohns noch schwarze Locken, und Indem fie beibe noch fich fahn, ba fam Die alte, gute Mutter; - Bater, Cohn Und Mutter, alle breie, ftanden nun Um hellen Bach, und fahn fich brin ; und bann War unter ihnen eine Freude, wie Die Kreuden guter Geifter! - Bater, Sohn Und Mutter weinten , brudten , fufften fich, Und ruhmten ihres Lebens Geligkeit! Der Bater: "daß er ein fo gutes Beib Gefunden hatte, willig , ihm bie Laft Des Erbenlebens zu erleichtern , ihm . ; Bufriedenheit in's Berg zu lächeln, und Ihm feinen Mannerernst zu maßigen."

Die Mutter: "daß der beste Mann ihr Loos Geworden sen." — Der Sohn: "daß er so sehr Dem Bater ahntich sähe!" — Dieses war Ihr herzliches Gespräch. —

Dann aber ging,
(Und Sohn und Mutter faben hinterher,)
Der Vater, in den Augen Frohlichkeit,
Den Berg hinunter; stand dann, sah sich um,
Und endlich saß er nieder, wie vertiest
In die Gedanken des Gesprächs; er sah
Den Sohn und seine Mutter, die vertraut
In zärtlicher Umarmung gingen, noch
Sich unterreden,

"Mutter, fprach ber Sohn, Ich kenne meinen theuren Bater; — Gott! Wenn ich in allen feinen Tugenden Ihm ahnlich ware! — Welch ein Herz hat Er, Welch einen Geift! — Als ihn Bebulamot, Der bose Mann, verfolgte, seinen Feind.
In seinem ganzen Leben sich bewies:
Mit welcher weisen Unterwürfigkeit.
In seines Gottes Willen hat er es
Extragen, hat er seines Lebens Feind
Noch endlich überwunden! Gott, wie schon
War diese That! — Mit seines Lebens Feind
Eich auszusöhnen, ging er heimlich hin
Zu seinem letzen Krankenlager; fand
Ihn blaß und sierbend! — "Bruder!" sprach sein.
Feind,

"Ich fann nicht fterben , — beine Sand !" —

Da budte sich mein theurer Vater., nahm
Die Hand bes Sterbenden und brudte sie,
Wie seines besten Freundes Hand, und sprach
Den Segen Gottes über ihn! — — Und. ach!
In biesem stillen, ersten Augenblick,
In bem der Sterbende, getröstet nun,
In seine best're Welt hinüber ging,

Ich kann's euch nicht beschreiben, Mutter! — wie Das Auge meines theuren Baters da So heiter war! Er sah mich an, ich stand Nicht weit von ihm, es war ein Sonnenblick In meine Seele. — Gott! wie lieb' ich ihn!" —

Die Mutter aber floß in Thranen; — "Sohn," Sprach fle, "in beinem: ""Gott! wie lieb' ich ihn!" "Erkenn' ich meinen Sbarit!" — und gab Ihm einen Auß, so mutterlich, wie sie Noch keinen ihm gegeben hatte.

"Min!

"Was ist's ?" rief ba von seinem Nasensig'
Der alte Vater, und stand auf und ging
Der Mutter und dem Sohn' entgegen, ging
Mit munterm Schritt und fragte: "Was es sen?"—
Und als die Mutter gern es sagte, da,
Da gab der Vater seinem guten Sohn'
Auch einen Ruß!

Meld eine Seligkeit:

Ein Bater fenn, wie diefer Bater, und Ein Sohn, wie diefer Sohn, und so geliebt Bon feiner Mutter! — Welch eine Seligkeit Auch auf der Erde, wenn die Menschen sich

Einander lieben, wenn die Eltern und Die Kinder sich einander lieben! — Ha! Wie schon, wie schon in meines Gottes Welt: Mein Bater, meine Mutter sind barin, und bu, mein Bruber, bu, mein Charit! Ich fliege ihm in seinen Bruber= Arm, Er ist mein Bruber! — Gott, wie lieb' ich ihn!

#### Die Quelle.

Sch trank mit meinem treuen Ebarit Aus unf'rer lieben, sugen Quelle! — Ha, Wie wurde da mein Durst geloscht! — Er gab Aus seiner Schale mir zu trinken, ich Aus meiner ihm; — dann aber saßen wir Und sprachen uns einander Zärtliches In uns're Herzen!

"Etwas hab' ich mir," Sprach er, "in meinem Erden Leben oft

"Bon Gott erbethen, — eine Tochter! — Gott "Hat mir sie nicht gegeben! — Lange Zeit "War ich betrübt, ging einsam oft und ließ "Mich nicht entbecken, denn mein Vater nahm "Un allem meinen Leiben allzu zärtlich Theil! — "Un einem Abend aber ging ich her "Zu dieser Quelle, löschte meinen Durst, "Und horchte dann in ihr Gesprudel; — Gott, "Da war's, als hört' ich Worte, beutlicher "Vernahm ich sie, sie sagten: ""Gräme dich

"Gewiß ein guter Beift

"Gebrauchte bas Gesprudel, meinen Geist "Zu Gott zurückzuführen, benn: — Bon Gott "Mit allzuheißen Münschen Glück erflehn, "Das Unglück würde, dieses ist: von Gott "Und seinem Willen sich entfernen!" — Laut

Erscholl's in meinen Ohren: "Grame bich

....Deswegen nicht!"" - Ich habe fie Begitt, "Die Trofterinn, genannt!" -

"Still ," saate ich.

Und lenfte nach ber Trofferinn mein Dbr, Und horte leife murmeln : "Grame bich "Deswegen nicht!" - und meinem Charit Abuladott, - (bie gleiche Luft, bei bem Das schon und gut ift, immerhin zu fenn, Bereinigt uns;) - und meinem Charit Berührt' ich feine Wangen , fagend : "Ich! "Welch eine fuße Schwarmerei! - Begitt, "Die Trofterinn, bie Trofterinn! - Gie fpricht

"Much mir mit ihrem leifen : "Grame bich Deswegen nicht!" in's off'ne Berg! -Allein,

"Bas fur ein guter Geift bie Trofferinn "Das sprechen lehrt, ob Arat = Arabat, "Der Treugeblicb'ne, ber in feinem Rampf Gleim's Berte. 6. 20.

"Mit einem allzubösen Tochtermann,
"Sein Leben ließ; ob Ephar=Bulamot=
"Ebelazut, der jüng're, der est sah,
"Wie Musa=Milles, seine Tochter, sich
"Yom Bannadar, dem Felsen, stürzte? — Nein,
"Darüber wollen wir nicht streiten! denn
"Uns ist genug: es ist ein guter Geist,
"Ein Abgesandter, besser aber nicht,
"Als mein geliebter, treuer Ebarit!"

## Die Beerbigung.

Um Bach Arackda wandelte mein Fuß, Und offen war mein aufmerksames Ohr, Zu horchen meinem treuen Ebarit; Mein Auge, wie Kristallen hell, zu sehn Den Bater und die Mutter und den Sohn, Die Zärtlichsten der Wüste Billamis, Die sich mit dieser Liebe liebten, die Der allgemeine Bater allen und In uns're Menschenbrust gegeben hat! Und da hört' ich sie singen, trat Dem Liede näher!

Menfchen , welch ein Lieb! Mus Ginem Munbe tonte lautes Lob

Des Ewigen , ber biese Zartlichkeit In ihre Bergen legte ; — welch ein Lied! Konnt' ich's Euch fingen! —

"Du Enabiger, du Guter, stelltest uns,
"Den Bater und die Mutter und den Sohn,
"Auf Einen Punkt der Erde! — Guter, du,
"Du gabst uns Seelen, fähig, deine Welt
"In ihrer Schone zu betrachten, und
"In ihrer Ordnung und Volksommenheit
"Dich zu erkennen! — Lobgesang wird dir
"Dafür gesungen! — Gabst uns Zärtlichkeit
"In uns eseelen, daß wir väterlich
"Und mütterlich und kindlich immer uns
"Einander liebten. — Lobgesang wird dir

Diefes war Der rohe Theil bes Liebes; ber Gefang,

Die Berglichkeit, die Geelen : Ginigung, Das eigne Gott = gelaff'ne , biefes mar Der feinere. - Der gange himmel, fill Und laufdend, horte bas vereinte Lieb! Und ich , erschüttert in bem Innersten, Sant auf die Erde , feufste , bethete Bu meinem Gott, und Gott erhorte mich, Und Bater, Cohn und Mutter lebten noch Ihr Freudenleben funf und zwanzig Jahr, Und Geifter Gottes schwebten fichtbarlich, Do fie beifammen waren! - Enblich ftarb Der Bater , bann bie Mutter , bann ber Sohn. In breien Augenblicken ! - Und bie Schaar Der Geifter Gottes überschattete Die drei verwandten Seelen; bis ein Strahl Des Allesmächtigen herniederfuhr, Der fie mit Licht begnadigte, baf fie Mir leuchteten in meiner bunkeln Nacht, Die ftrahlend Licht ber Conne! - Ploblicher. Mle jener Strahl bes Allesmächtigen

Herniederfuhr, flog die gesammte Schaar Der Geister Gottes himmelan, und trug Die drei verwandten Seelen sichtbarlich' In das Gestirn, das Eba-Zilima Den Weisen heißt; und ich bestattete Die mir gebliebenen Gebeine, hin An einen Ort, der mir, und mir allein In diesem Erdenleben heilig ist!

Ein weiser König aber, ber sein Bolk, Wie dieser Bater seine Kinder, liebt, Kommt einst, von einem guten Genius Geleitet, her an den verschwieg'nen Ort, Und baut auf ihm ein Haus, und baut Auf dieses obe, burre Land, das jest Anbethern Gottes nur die Zuslucht gibt, Zehntausend Hutten, welchen um und um Ein lebenherrliches Gesilbe lacht!

## Die Schnur.

"Wenn bu mit beinem Nebenmenschen bich Bergleichen willst, wie follst bu's machen? — Wie?" —

"Du sollst mit langer, angestrengter Schnur In beiner Hand, du sollst, in beinem Augenpaar Mit angestrengtem, starren Forsche=Blick, Nicht stehn, ihm seinen gutgenährten Bauch, Noch seinen Umfang auszumessen; sollst In eines Nachbars langem Titul nicht Die Klingenden Bocalen zählen, nicht Die Consonanten; — sollst auf seinen Gang Ein Auge wersen, ob er munterer,

Als beiner ift; auf feinen Geift: ob er Geschwinder, als der beine, Wahres fieht; Auf seine Thaten: ob fie nuglicher . Den Menschen sind!" —

"Und wenn bein Auge bir Bericht vielleicht erstattet, daß bei der Bergleichung du verloren habest, dann, So rath' ich, schweig' es, aber dinge dir Den allerbesten Läuser, der auf Sand, Auf Felsen, Kiesel, Grashalm oder Moos Dich gehen lehre; nimm ben Weisesten Bon alten Weisen deines Landes, der Zugleich der beste Mann der Männer ist, Und laß von diesem Weisen beinen Geist Erheitern, dis er Weiß für Weißes, Schwarz Für Schwarzes sch

"Wenn bu meinem Rath

Gefolget bift, bann, Lieber! fage mir: Db du mit deinem Nebenmenschen gern Dich noch vergleichest? — Ober, ob du schon In schweigender Betrachtung deiner selbst, Dein kleines Etwas fahst? — entschlossen, einst In unsichtbaren Augen um dich her, Ein Bessers zu werden und zu seyn!"

# Die Landschaft.

"Sch steh' auf bem Gebirge Nibalis, Und seh' in lachende Gefilde! — Gott, Wie schon ist deine Welt! — hier aber ist Ein Theil von ihr durch Menschenhande schon! hier bat der Pflug geschnitten, hier der Sech Gegraben, bort bas Rebenmesser viel Der wilden Ranken weggenommen; hier Sind Wiesen, bort sind Garten!" —

Die so schonIst biese Landschaft! — Ueber einen Wald Auf Berben, Sügel, Bache; weiter bin Ein unabsehlich Weigenfeld, und bann Ein Kranz von bläulichem Gebusch, in bem Das Auge willig fich verliert!" —

"Der Menfch

Hat diesen Theil verschönert; hat gepflügt, Gegraben, hat die Bache kunstlich so Geleitet, daß sie Wiesen wässern und Dem Auge wohlgefallen! — D, ihr thut, Ihr Menschen, thut den Willen Gottes, wenn

Miteures Geist's und eurer Sande Kraft, Aus unfruchtbaren Gegenden durch euch Gefilde werden! Geister Gottes fehn Auf eure That, und freuen fich!"

"Da Gott

Die Erbe fcuf, zum herrn ber Erbe bich, Du Menfch! ba ließ er vieles Debes, ließ Biel roben Stoff an feiner Erbe, bich Daran zu prufen! — Deines Geiftes Kraft Soll thatig fenn, foll wirken! — Deinen Leib

Sollft bu bem Beift bir unterwurfig, bir Gehorfam machen! - Sat bein Beift erbacht. Mit welchem Rugen jene Felsenwand Sinweggebrochen, und ein leicht'rer Weg Bu guten Menfchen , beinen Brubern , bir Croffnet werde ; dann fo foll bein Leib Mit feiner Araft bie Felfen fpalten , foll Den leichtern Weg erschaffen; foll ben Weg, Der nun mit leichterm Schritt von beinem Mog Bu wandeln ift, mit Baumen zieren, bie Dem Wege Schonheit und bem Wanberer Den Schatten geben , ben er fucht; er foll Sich feiner Starte freuen! - Schopfer fenn Des Guten ober auch bes Schonen , bas D Mensch, ift: Gott gefallen, ift: Berbienst

Um feine Belt und beine Bruber!"

"Du!

Der du mit beines Geistes, und vielleicht Mit beines Leibes Kräften nichts gethan In beinem Prüfungsleben hast, o du! Tritt her zu mir auf diese Hoh' und sieh' In diese lachenden Gesilde, sieh, Was beine Bater thaten! — Diese Flur, Die du so schon vor beinen Augen siehst, War eine Gegend ohne Leben, war Den Menschen todt. — Bon beinen Vätern ward Sie aufgeweckt in dieses Leben! — Geh' Und brauche beine Geele, beinen Leib, Wie beine Väter sie gebrauchten, und Wozu sie bein und beiner Väter Gott, Der erste Schöpfer, sie geschaffen hat!"

### Der Freunb.

"Wenn unter beinen Brubern einer ift, Der mit ber Gute seines Herzens bir In's Auge leuchtet, und mit seinem Geist Den beinigen befriedigt und erquickt, Wohl dir, o Mensch! — bann haft bu einen Mann,

Dem bu bein Leben anvertrauen kannst! Er stimmt zu beinem Zweck, er geht die Bahn Des kurzen Erbenlebens gern bahin An beiner Hand, und ware sie auch ganz Boll Kieselspiken ober Dornen, bis Wo sie mit schmalem Ende sich verliert!" "Dann aber sieht er traurig, sieht und fragt: Wo du geblieben bist? — Er sieht sich um Und sindet keinen Mann, wie dich, und schleppt In seine Hütte langsam seinen Leib,. Wirft ihn auf sein gewohntes Lager, wacht, Und bethet, bethet: daß sein Gott doch bald Auch ihn, der nun allein im Trüben geht, An's Ende seiner Bahn geleite! — schläft, Und sieht in einem herrlichen Gesicht, Auf einem seligen Gestirn, den Mann, Der seinem Leben alles, alles war, Nur nicht sein Gott!"

"Weil du fo leicht mit ihm Zu allem, allem Guten feuerroth Geworden bift, weil du so gern mit ihm In allen Tugenden wetteifertest, Und alles, alles Schöne gern zugleich Mit deinem Freund behauptest: ha! so wirst Auch du des hohen, seligen Gestirns Bewohner sepn, es heißt: Abatama,
Das Baterland der Männer, und auf ihm
Wirst du mit deinem Freunde tausend Jahr
Den Gett begreisen lernen, welcher dich
Zum Freund' erschuf; und dann, o dann (du bist
Getreu geblieben!) — dann wird dich dein Gott
Berherrlichen! — Hinauf in's Vaterland
Der treugeblieb'nen, guten Geelen, das
Von tausend unstrer Sonnen Tag für Tag
Erleuchtet wird, und Eba=Zilima
Den Weisen heißt; in dieses wird er dich
Mit einem Fittich seiner Winde wehn,
Und bein und beines Freundes Vater bort,
In seinem zehnten himmel, ewig sepn!"

## Die Flucht.

"Was für Gedanken malzest , Boser , bu In beinem herzen? — Finstrer Boser , bu, Dem diese beines Gottes Sonne nicht Die Stirn erheitert , dieses Blumenbeet Mit allen seinen Blumen nimmer lacht!"

"Du bift von Gott gesegnet, haft genug Des Irbischen, des Glucks ber Erbe; hast Der Rinder = und der Wollen = Herden viel; Gleim's Werke. 6. 20. Saft feinen Rummer, feinen Gram, und fiehft Mit biefem weg von und gekehrtem Blick, Mit biefem finftern, — welcher und verrath: Du habest unf're Fruhlingsfreuden nicht In beinem Bergen, — hier vor beinem Gott?"

"Bor beinem Gott mit biefem Blid'? - Er ift,

Als wie der Blick des Gottverlassen, der Auf Menschenhulfe lange sich verließ, Und Menschenhulfe suchend lange ging, Und keine fand; — er ist, als wie der Blick Des armen Ungetrösteten, der sich Das Ende seiner Tage wunscht; — er sieht Ein offenes Grab, betrachtet es, und seufst:

"War" es für mich!" — D, Boser! solch ein Blick

Wor beinem Gott ift biefer, welcher uns In Schrecken fest. Er brobet Feinbliches Den Frohlichen, Die einen guten Gott In biesen beinen Blumen sehn; er macht, Daß alle beine Frohlichen entsliehn, Und ehe wollen sie zu bir, zu bir Nicht wieder kommen, Boser, bis auch bu Den guten Gott, ber bich gesegnet hat, In biesen beinen schönen Blumen siehst!"

#### Der Abgefandte.

"Mit starker Brust, und starkem Urm und Bein, Und froher Stirn stehst du dahier im Thal, Wo beine Brüder fleißig sind, so faul? Bon wannen bist du? — Wenn dein Vaterland Dieß ist, auf welchem du so faul da stehst, Dann, Bruder, schäme dich! — Der Fleißige Muß seinen Schweiß für dich vergießen, muß Für dich, den schonen und gesunden Mann, Der Mark in Knochen hat, die Erde bau'n, Muß beinen leeren Magen füllen? — Ha! Welch eine Schande!" —

"Faule bulben wie

Auf unserm våterlichen Boben nicht!
Nimm, hier ift ein Spaten! grabe, fort!
Willst aber du nicht graben, dann so bitten wir, Du wollest uns nicht stören, wollest nur Bor unsern Augen hier in unserm Thal Nicht gehn, nicht stehn, und hingegossen bort Auf unserm Grasbewachs'nen Sillamis!)
Nicht etwa liegen! — Faule dulben wir Auf unserm våterlichen Boden nicht!"

<sup>1)</sup> Ein Sügel biefes Ramens.

#### Un Umalt.

"Ach! welche Klagen, welche Seufzer läfft Umalt, der Unzufriedene, der sich In dieser dunklen Felsenhöhle hier Bor meinem Bruderblick verborgen halt, Dem Lauscher horen!" —

"Ach! Umalt, Amalt! Heraus aus biesem Kerker an bas Licht, Das Gott, der Weltbeherrscher, der Monarch, Durch seine große Sonne Tag für Tag, Auf Menschen, Felder und Gefilde, schön Dir scheinen lässt!" — "Und bu ? bu murreft Shm?

Du, mein Umalt, in feiner Monarchie 3hm murrend ? - Befter , liebfter , murr' ihm nicht!

Du baft bes Guten einen großen Theil, Und willft bes Guten mehr von beinem Gott? Berftand haft bu, Zimaliput hat Gold! Bift bu verfaumt ? verlaffen ? - Sat benn wohl Der Geber alles Guten etwa nicht Das Beff're bir gegeben? - Murr' ihm

nicht! -

Sieh feine Conne fcheinen ! - Gludlicher Biff bu! Wohl immer hort Zimaliput: .... Sieh feine Sonne Scheinen !"" - Denn er fieht

Mit Augen bes Verstandes nichts! er ficht Die große Sonne, wie die Scheibe, die Der große Zweck von feinem Bogen ift; Wenn aber bu fie fiehft in Dft und Weft, Und über bir, bann, bu Geliebter! macht

Dein großer, alles forschenber, Verstand Dein Gluck! — Die Sonne beines Gottes, bie Sibt bir gu benfen, bem Zimaliput Gibt sie nur Barme! — Murr' ihm nicht, Umalt!

Dem Geber alles Guten! benn er bat Das Beff're dir gegeben, dir, Amalt! Und darum, unser Bruder, bitten wir, Wir alle Geister Gottes, bitten bich, Dich, unsern Bruder, murr' ibm, murr' ihm nicht!"

#### Un Tabarit.

"Hat beine Seel' in beines Gottes Welt Sich rein erhalten, liebster Tabarit, Dann wird in beinen Saal, auf beine Flur, In beinen Garten und in beinen Walb Die Freude willig dich begleiten! wird In beinem Herzen wohnen, nicht als Gast, Sie wird in ihm als wie zu Hause sen!

Wenn ihrer Mitgeschöpfe keines je Mit einem Bink von ihr beleibigt ward; Wenn die Natur, für ihren bosen Feind Sie anzusehn, von ihrem Schöpfer nie Befehl erhielt; bann, lieber Tabavit, Ift beine Seele rein! — D möchteft bu In beines Gottes Augen immer boch Sie rein behalten , benn ich liebe bich; Und meine Lieben mag ich gern Beglucket von der Freude fehn , mag gern Der Dritte fenn!"

"Gott, unser Schöpfer, hat Zur Freude bich und mich erschaffen! — Sa!

Mir wollen biefen seinen großen 3wede Ihm nicht verderben; wollen immer gut Und immer frohlich unferm Schopfer fenn;

Und immer beffer, immer frohlicher Mit jedem Tage werden! — Dir und mir Sind unfre Tage zugezählt. — Wohlan! Wir waren gut, und woilen frohlich fenn!"

#### Die Tugent.

"Die Ohren und die Herzen willig her, Ihr Menschen! — Euer Gott hat mich gelehrt, Was Tugend ist! — Ein Feuerfunke siel Von seinem Himmel, als mein Auge starr Aufsah, den Gott der Tugend auszuspähn! Und nun: was Tugend ist, das lehr' ich euch, Euch, meine lieben Menschen!"

"Tugend ift:

Dem Nadenben von zweien Linnen Gins

Um feine Bloge felbst ihm schmiegen; und Bon zweien Broten Gins bem Hungrigen Darreichen; und aus frischem Quell bem Mann, Der frisches Wasser bittet, einen Trunk Selbst schöpfen, flog' er noch so tief im Thal."

"Ihr, meine lieben Menschen! Tugend ift:

Dem Hulfsbeburftigen zuvor mit Golb Und Meisheit kommen; feine Seele fehn, Und seinen Kummer messen, und sich freu'n, Daß etwa Gold und etwa Meisheit ihn Der Freude wiederbringen; und ihn nicht, Wer seines Kummers Ueberwinder war, Erfahren lassen!"

"Menfchen! Tugend ift: Und wenn bie Bofen alle gegen euch In ihrer Boßheit wutheten, und sich Berschworen hatten alle gegen euch; Won Menschentiebe nicht zum Menschenhaß hinüber geben; immer, immer gut Den Bosen sern; bem undankbaren Mann Erempel werden edler Dankbarkeit, Und seines Herzens Aenderung von Gott, Won welchem er, ber Arme, ach! so weit Auf glattem Wege schon verirret war, In einem brunstigen Gebeth erflehn!"

"Ihr, meine lieben Menschen! Tugend ist: Wenn ihr in eure Herzen seht, und forscht: — Ist Gutes wenig, oder viel barin? — Und wenn nur wenig; wenn ihr euren Geist Zu Gott erhebt, so lange bis er euch In eure Herzen lauter Gutes schenkt!"

"Ihr, meine lieben Menschen! Tugend ist: Wenn ihr die herzen eurer Bruder gern Bon allem Bofen ab zu Gutem lenkt, Und wenn sie noch bei vielem Bofen sind, Sie boch nicht hafft, und unermubet fie Bon allem Bofen ab zu Gutem lenkt!"

"Ihr, meine lieben Menfchen! Tugend ift: Dem Gott-Erschaffenen Erhalter fenn; Lebendigen bas Leben feisten; roben Stoff Umwenben, so, baß er burch euern Fleiß Einst Leben zu bem Leben bringen muß!"

"Ihr, meine lieben Menschen! Tugend ist: Die Summe dieses Guten, welches Gott In seine Welt gelegt, an seinem Theil Vermehren, wenn und wo und wie sie nur Vermehret werden kann! — Vermehrst du gern Die Summe dieses Guten, dann, o dann Sey König oder Bettler, du gefällst Den Geistern beines Gottes, die um dich Und um dein Thun, wenn einsam du dich dunkste, Unsichtbar schweben; du, o Mensch, gefällst Dem Schöpfer alles Guten, beinem Gott!"

"Und dem gefallen willst du nicht? — Du willst Des Guten Summe nicht vernichren? — Willst Des Bosen, welches Gott in seiner Welt Zum Guten lenkt, Vermehrer sepn? — D fen's, Die Geister Gottes wenden ihren Blick Hinweg von dir, — Gott nicht! — Allein, o Weh!

Du wagst es kunftig nicht, zu beinem Gott Die Augen aufzuschlagen, benn bu wirst Des Bosen, welches Gott in seiner Welt Zum Guten lenkt, dich schämen; wirst bereu'n, Das du dem Schöpfer alles Guten nicht Gefallen wolltest; nicht mit diesem Geist, Und diesem Wis' in deiner Seele, nicht Mit diesen Kräften deines Leibes, die Zur Thätigkeit und nicht zur Ruhe dir Dein Schöpfer gab!"—

"Erwache, Schlafriger, Aus beinem Schlaf' ! Erfpare biefe Scham

Und biese Reue beinem Wesen bort, Wo alle himmel beine Zeugen sind! — Und, ba bein Weg zu Ende geht, und ach! Nun, leider, beines Geistes Federkraft Für uns verdorben ist, so heilige Mit guten Werken lieber, als mit Wik, Roch biesen Augenblick der Lebenszeit!"

# Die Tobtenköpfe.

"Da sig' ich, und betrachte, kopfgestütt, hier diese beiden Todtenkopfe; ben Des weisen Beribolbes, bessen Lob Mit Dillats 1) ober Ablers Fittichen, Weil seine Weisheit Lebensweisheit war, Von Mann zu Mann die ganze Menschenwelt Durchslogen ist, und den Abariputs, Des kleinen dummen Meliposiers, Aus Zippali, der einen kleinen Geist In einem großen Kopf herbergte, Larm

<sup>1)</sup> Ein kleiner Bogel, ber unter allen Bogeln am fchnellften fliegt.

Gleim's Werte. G. 20.

Von feiner Tugend machte, geizig fich In feine gute Mast verschloß, und nicht Die kleinste Weisheit eines anbern Kopfs Ertragen konnte!"

#### "Tobtenfopfe! fagt:

Was ist doch wohl der Mensch, wenn er nichts ist, Als Fleisch und Knochen! — Dulabat, der Held, Der immer mehr durch seines Kopfs Gewalt, Als mit der Macht der Waffen seines Heers, Die Feinde seines Baterlandes schlug; — Hesusbal, der Sänger, der den Held In tödliche Gefahr begleitete, Selbst das Verdienst des ewigen Gesange, Den er in seinem Kopfe trug, zu sehn; Und Hibarot, der Goldarbeiter, der Die Thaten Dulabats, des Helden und Des Weisen, allen Enkelaugen schön, Mit seiner starken Hand, geleitet nur Durch seinen Kopf, zu Hita-Barabell

In Marmor grub ; - Sa! biefe , bent' ich , find Gin etwas mehr als Fleisch und Knochen! - find Bestätiger ber Offenbarungen Des weisen Beriboldes , bem ein Geift, Mus einem gehnten Simmel Bidaphulls, Des oberften Gebieters alles Steffs, Mus welchem Leben quillen, einft erschien, Und ihn die Lehre lehrte : - "Dag ber Menich "Ein Etwas mehr als Fleisch und Anochen fen! "Dag Bidaphull in jeden Menschenkopf "Hus gottlichem Bermogen einen Reim "Bu Dachsthum in bie Simmelwiffenschaft "Geleget habe ; daß bes Menschen Leib "Vom gehnten Stoff, bes Menschen Seele von "Dem zweiten im geheimen Magazin "Des hohen Bidaphalls gefertiget, "Und aller Himmel Unvergänglichkeit "Darüber gnabig ausgesprochen fen! "Daß aber ungeholfen jeder Keim "Bu allen himmelewiffenschaften fich

"Erheben muffe; ber: burch feine Kunft,
"Der Menfchen Herzen zu gewinnen; — ber:
"Durch fein Geschick, bescheibenes Verdienst
"In's Licht zu stellen; — ein andrer durch Verstand;
"Durch ungemeine Weisheit jener, und
"Durch Tugend Alle!"

"Denn, ift Dulabat

Nicht ungeholfen helb geworden? — Ift hefutabal in feiner hohen Kunst Bon einem Meister unterwiesen? — Hat Bon einem Marmorgraber Hibarot Die Schönheit seiner Wolbungen gelernt?"

"The Tobtenköpfe! wenn an euch nicht wohl Zu feben ift und wahrzunehmen: ob In diesem oder jenem thätiger Einmahl ein Keim des großen Bidaphulls Zu hoher himmelswissenschaft empor Arbeitete; so sieht ja doch an euch Der Weise bas Behaltniß seines Keims, Und dankt, in Demuth seines Herzens, still Dem hocherhabnen Bidaphull, daß er Ein kleiner, dummer Meliposier Aus Zippali nicht auch geworden ist; Und strebt, in seinem zehnten himmel einst Ein Dulabat, ein hibarot, vielleicht In seinem kleinsten, untersten auch nur Ein singender Hesutabal zu sepn!"

#### Das Rind.

"D welche Freude, welche Freude kann Des Menschen herz empfinden, wenn es noch

Unschuldig ift!" -

"Ein Kind, bas hingesett Un einem schönen Frühlingsmorgen ist Wor einem schönen Blumenkorb', und bas Zum ersten Mahl bafelbst sich sieht, und nun Mit seiner garten kleinen Kindeshand In Blumen wühlt, wie lächelt's! — wie so froh

Mimmt's eine Slume nach der andern, wie So hochst vergnügt betrachtet's die und die! — Und wenn es dann die Rose nimmt, wie stuft's! — Und wenn die schone Blume füßen Duft In seine kleine Nase duftet, und Das Kindchen nies't, und seine Mutter dann Ihm: "Gotthelf, Gotthelf!" ruft; welch eine Lust Empfindet dann das Kind, empfindet auch Die zärtlichste der Mütter, die das Kind Auf ihren fansten Mutterschoof sich hohlt, Und herzt und kusst!" —

"Bon folder Unschuld sen Des Jünglings und bes Greises Herz, bas bier Um hellen Bach, am blauen Hügel dort, Im Meer der Freuden, bas der Vater Gott Für seine Menschen ausgegoffen hat, Ihm schöpfen will! — D welche Wonne bann, In seinem hohen Sterngewolbe, Nachts, Wenn alles still ift, diesen Vater sehn,

Der unser aller Vater ift! — Gestärkt Von solcher Wonne, fühl' ich meinen Geist Um eine Spanne größer, bunke mich Ein hohes Wesen, bas gewürdigt ward, Im Taumel seiner höchsten Freuden, ist Mit einem Blick voll Seele hinzusehn In biesen Abgrund seiner herrlichkeit!"

# Drittes Buch.



# Die zwei Stundenglafer.

"Mein Stundenglas ift ausgelaufen, dieß Des Erbenlebens kleines Stundenglas! — Ein and'res fangt zu laufen an, und lauft Bon nun an bis in Ewigkeit." —

"Steh hier,

Gebanke! steh bei biesem Stundenglas, Bei diesem Neuen! — Messen soll's die Zeit, In welcher, Seele, bu, des Leibes los, Ein and'res, bess'res Leben leben sollst!"

"Das ausgelauf'ne Stundenglas maß auch, Und jedes Sandkorn, niederfallend, fiet Auf eine Handlung meines Lebens! — Steh, Gedanke, steh, du meine Seele, hier! — Und mehr als vier Mahl hundert tausend Mahl Ist's umgekehrt. Die Zahl der Thaten, die Das Stundenglas berechnete, geht weit In Millionen! — Alle sah mein Gott, Und alle waren, — Seele, benke nach! — Und alle waren, (Seele könntest du Die Wahrheit denken,) — alle waren gut!"

"Im Ganzen beines Gottes, alle gut, In beinem aber, Seele, benke nach! In beinem Ganzen, beinem kleinen, o Der Wenigen, bestehend beinem Gott! Im Bande beines Leibes warst du Knecht, Du Seele, warst Gefang'ner! — Deinem Gott, Dem Ersten aller Gnabigen, hast du's In beinem Zulip oft geweint; bein Gott

Hat beine Thranen wohl gefehn, und nun Macht er bich frei! Der Gnädige tässt dich Aus diesem Band', o meine Seele, balb! Noch sieben Körner fallen, und bu bist, Du, meine Seele, meine Seele! bist, Wo's sepn wird, überall bei beinem Gott!" 11 2.

## Un ben Panka = Bach.

"Zu beinem fanft hinfließenden Kriffall Laß meine Thrånen rinnen, lieber Bach! In dir sah' ich Obala = Balbons Bilb, Des Ungetreuen, bessen, ber mein Herz, Den Siß der Fröhlichkeit, zur Wohnung der Betrübniß machte! — Frühlingssonne schien Und Frühlingsblumen dufteten umber, Und Nachtigallen sangen über uns, Als wir an beinem User saßen, hier Auf diesem Felsen, wo das Zeichen noch, Von ihm und mir in diesen rothen Stein Gegraben, spricht. — Ach, traurig, traurig ist,

Du lieber Bach, bas Angebenken! — Hier War er noch treu, sein herz noch all so weiß, Wie meines Lammchens Bolle, noch so rein, Wie bein Kristall, in welchem ich sein Bild, Wie eines reinen Geistes Bild, zugleich Mit unsers Gottes blauem himmel sah, Und an dem Busen ihm, den großen Gott Des himmels sang."

"Mitleibig, lieber Bach,
Ist bein Geton, du trostest, seufzest, stimmst
In meine lange Klage; lieber Bach,
Du schwillst von meinen Thrånen! — D, daß Er Sie fließen såh' und wiederkehrte, weg Von seinem Bosen, hin zu seinem Gott' Und seinem Freunde! Dann so rollten hier Von diesen Mangen, o du lieber Bach! Zu deinem fanst hinsließenden Kristall, In vollen Strömen Freuden=Thrånen hin!"

## Der Säger.

Abazaboll', ein großer Jäger, ging In seinem großen Walb' allein, und fanb Un einem Baum' ein Knabchen weinend, alt Ein Jahr vielleicht und etwas brüber, benn Schon lallen konnt's; ein schönes Kind!

"Was fehlt

Dem schönen Kinde ?" fragt Abazaboll, Hebt's auf ben Urm, und : "Mutter!" ruft's; Sein Köpfchen schmiegend an Abazadoll, Ruft's: "Mutter, Mutter!" und Abazadoll,

Ein

Ein Jager, tief gerührt von bem Gefchrei Des schonen Kindes, von ber Rosenfarb' Auf seinen Wangen, und der Lieblichkeit, Der Seelenhelle seiner Augen, tragt's Nach seinem Schloß.

Abazaboll, ein Fürst, Bracht's seiner fürstlichen Gemahlinn, sest's Bor ihrem gold'nen Sopha nieder; — "Da, Sprach er: ein schönes Kind; im Walde lag's An einem Ahornbaum!" — Indem er's sagt, Erhebt, nach einem tiefgehohlten: "Ach!"
Das schöne Kind sein Stimmchen: "Mutter!" rust's, Und: "was denn?" fragt die gute Fürstinn, hebt's, Mit fürstlich = mütterlicher Freundlichkeit,
Auf ihren Schoof, sagt: "Kindchen, Kindchen! ich, "Bin deine Mutter!" — und der gute Fürst Fasst sie bei'm Wort! — "Amalbas Ziribi,
"Der Ahornbaums = Gefund'ne, heißt das Kind,

"Und, meine liebe Fürstinn, wir erziehn's "Als unser eignes!" fagt ber gute Fürst.

Die gute Fürstinn kust ben Knaben, sieht's Dem guten Fürsten in ben Augen, daß Im herzen er sich wohl befindet, fasst Ihm seine hand, und kust sie auch; — und Att, Sein Engel, toscht in diesem Augenblick An fünf und zwanzig seiner Sünden aus, Berzeichnet kleißig, mehr und minder schwarz, In seinem rothen Buch', in welchem er Bon seines Fürsten Thaten Rechnung halt.

Wir andern aber wollen, (wollen wir?) Die große Jägerei = Verfündigung Um Eddar = Bach, an welchem er so viel Des erst geword'nen Lebens der Natur In Tod verwandelte, ihm gern verzeihn, Und unsern warmen Dank ihm geben; denn Umalbas = Ziribi wuchs auf, und ward Der weiseste ber Manner seines Hofs, Ward seines Fürsten rechter Urm; ward Helb Und Netter seines Baterlandes, ward Geliebter unsers Gottes, welcher ibn, Zu fruh fur uns, in seinen himmel rief!

## Der gute Topfer.

Sm Schatten des berühmten Ahornbaums, (Bon Battasats, des guten Topfers, Ur= Groß= Aeltervater, Zabal, einst gepflanzt,)
Saß, tief vertiest im ernsten Selbstgespräch, Ein armer Mann: (sein reicher Gott hatt' ihn Mit sieben Kindern nur gesegnet;) saß Ein armer Armer jedem Reichen, der Ihm siehen blieb, und allen diesen, die Borübergingen, dankend seinem Gott Für seine sieben Kinder. — "Eins ist todt, "Und sechse leben, sprach er; großer Gott!
"Erbarme dich der lieben Sechse; wie

"Des lieben Einen! — Thre Mutter ift "Borangegangen; ausgemergelt ganz "Auf meinem langen Lager, ach, bin ich! "Und Hunger, Hunger, Hunger!— großer Gott!"—

Und Battasat, ber gute Topfer, ber:
"Der gute Topfer" mehr, als: "Battasat,"
Auf sieben Meilen Weges, rund umber,
In jedem Munde, ber ihn kannte, hieß,
Stand hinter dem berühmten Ahornbaum,
Und machte seinen Mittag, stand und hört's,
Und lief, und bracht' ein großes, großes Brot
Den lieben Sechsen! — "Est, ihr Kinder, esst!"
Er sieht die Kinder essen, eilt und läuft
Zu seiner Scheibe, denn die Ruhezeit
War ihm vorüber.

Der arme Mann gu feinen Sechfen , fieht,

(Sie waren alle klein,) bas große Brot, Und halb verzehrt; und: "Bater, Bater! ach, "Der gute Töpfer," fagten alle, "hat's "Uns bergegeben," fagend: "Kinder, efft! "Ich bring' euch immer so ein großes Brot!" Und plößlich sank der Vater nieder, lag Auf seinem Untlig bethend; bethete, Ward kranker, und — war todt!

Und als barauf

Den folgenden, gramvollen langen Tag,
Der gute Topfer, unter seinem Urm
Ein großes Brot zutragend, kam, da ging
Die kleine Schaar der Sechse, Hand in Hand,
Entgegen ihm und weinten, führten ihn
Zu ihrem todten Bater; — "Kinder!" sprach
Der gute Topfer zu den Kindern, "Ihr
"Send meine Kinder!" — nahm auf seinen Urm
Die beiden jüngsten, zween Knaben, schon
Wie seine beiden Sohne, Lazalut

Und Basalott, ber zarte Muttersohn, Die er für seine liebsten Freunde gern Auf Teller mahlte; ging, den Blick gekehrt, Nach seinem Hause, rief den andern: "Kommt!" Und alle Biere folgten. —

Bas baraus
Geworden ist, erzähl' ich einst, und jest
Laß ich den guten Töpfer, laß ihn bei
Den tieben Sechsen; Menschen! und sag' euch:
"In eines jeden Menschen Auge ist
"Ia warlich dieser gute Töpfer wohl
"Lobwürdig und Besingens werth, so gut
"Als Schach, und Kaiser ober König, der
"Nur durch Verderbung, durch Erhaltung
nicht.

"Ein hochbefung'ner Beld geworden ift!"

#### Un Zabarit.

"Du willst bein haus verlassen, Zabarit? Billst eine hutte dir im Balbe bau'n? Billst in ber hutte, bis an beinen Tob, Einssiehler seyn? — Du willst, weil Menschen sich Einander hassen?"

"Lieber Zabarit, In beiner Hutte warst bu nicht ber Mann, Der bu in beinem Sause bist, bu warst Ein and'rer und gewiß kein best'rer Mann! — In beiner Hutte lebtest bu nur bie! In beinem Sause, Zabarit, lebst bu Den Menschen, beinen Brudern, wachst fur sie, Bist ihnen Nichter, bist Exempel, bist Ein braver Mann!" —

"Un beinem Saufe lau'rt

Der Heuchler und der Bösewicht, vereint Dich zu verderben; deine Tugend ist Der Bösen Spott, steht aber selsensest, Hält diese Prüfung deines Gottes aus! — Der Heuchler sammt dem Bösewicht entschleicht Diesseits des Grabes, wie's uns allen scheint, Der Folge seiner Sünden! — Zabarit Ist Sieger! — Redliche des Landes sehn Auf seine Siege, seine Demuth; sehn Auf seine sesse "siehenschiebe, die Zu Menschenhaß nicht übertritt; sie sehn Auf diese seine Feindesliebe, die Dem unversöhnlichen Sbiddol sein Gewissen weckte, baß er in sich ging, Und seine schwarze, kleine Seele sah, So weit von ihrem Schopfer! — Willst bu noch Dein Haus verlassen, liebster Zabarit? Noch eine Hutte dir im Walde bau'n?" —

## Dankgebeth.

"Wenn alle Menschen bich, ben einen Gott, Den Unsichtbaren, Großen, Herrlichen, Aus einem Mund' und einem Herzen tief Anbetheten, die Menschen alle dich, Den Guten dächten; alle Lobgesang Dir sängen, dir Allgütiger! Ein Herz Und eine Seele, wenn die Sonn' empor An deinem hohen himmel stiege, Dir Dem Guten, sängen Lobgesang;"

"Wenn alle Menfchen, fchwarz' und weiße, fich Wie beine Kinder liebten, feiner Grou In feinem Bufen hegte; Friede war' Auf aller Erd', in allem Wasser und In aller Luft; Geschöpfe beiner Macht Und beiner Gnade hier in beinem Thal, In welchem Schlängen zischen, Löwen brüll'n, Und bort, in beinen tausend Himmeln, wo Die bessern Geister wohnen, allesammt Sich ihres Schöpfers freuten, — großer Gott;"

"Wenn feine Qualer waren, feine Burg', Und feine herr'n und feine Anochte; war's, Ulwissender, auf beinem Banbelftern, Den wir die Erde nennen, besser? — War' Auf unf'rer Erbe himmel, großer Gott?"

"Verweg'ne, kuhne Frage! — Doch du hörft So gnabig beine Kinder lallen; wir Sind beine Kinder! — Vater, Alles ift, Wie bu's gemacht haft, Alles, wie es ift, Ift gut! — Der kleine Mohrenkonig, ber Aus Menschenken einen Fürstenthron Auf einer seiner schönften Fluren baut,

Und sitend drauf, ein Etwas mehr sich dunkt Als unf're Fürsten; — jene Schlange, die Dem Tiger seine Knochen, bricht; — der Wolf, Der uns're zarten Lämmer würgt; — die Pest, Die Menschen mähet; — Alles dies ist gut, Gehörte ganz zu beinem großen Zweck!"

"Dank aber bir , Allgütiger! baß bu Den wahren Gott uns offenbartest , uns, Bor Millionen beiner Menschen , Licht In uns're Seelen; großer Gott , baß bu In unste herzen Bruderliebe gabst! — Dank aber bir , Allgütiger! und Lob: Daß uns're Fürsten Menschenfreunde sind; Uns keine Schlangen tödten , keine Pest Auf beinen ernsten Gottesblick uns maht; Auf unsern Fluren Schafe weiden , und Kein Wolf uns uns're zarten Lämmer würgt!"

## Un Egibbol.

"Mit' diesem beinen Helbenmuthe, ber Bon Patrioten hoch gesungen, und Bon allen unsern weisen Helben hoch Bewundert ist, mit diesem konntest du Die Milben, welche Gott mit einem Blick In ihre Seele nicht erleuchtet hat, Die Gallabots, die allertapfersten Der Bolker, überwinden, konntest sie Zu einem großen Bolke, konntest bich Zu einem Ferrn erheben!"

"Und, o bu;

Egibbol, mein Geliebter! und bu kannst Den einzigen, dir angebornen, Feind, Den argsten beiner edlen Seele, der Dein herr zu lange schon gewesen ist, Mit beinem hingeworf'nen Heldenblick, Der, we der Feind zu kassen ist, geschwind, Eh's and're helden sehen konnen, sieht; Mit beiner raschen held Entschlossenheit, Und beinen tausend Kriegestisten, dir Auf beinem eig'nen Grund und Boden nicht Zum Sclaven machen?"

"Liebfter , beinem Gott

Verbankst bu biese schone, manntiche, Von Mann und Weib gepriesene Gestalt, Die zum Beherrscher; warft, Egibbol, du Beherrscher nicht; zu Kron' und Zepter bich Berufen murbe! — Liebster! aber o Welch' eine gräßliche Geberbe, wenn

Dem Bornigen bie Lefze schwillt; fein Fuß . Den Boben frampft; fein Bahn Berberben fnirscht; Gein Auge tobtet; feine Bunge Fluch In abgebroch'nen Donnerworten fpricht!"

#### Un Talebobar.

"Don beinen funfzig Freunden , welcher ift Der Treugeblieb'ne? - Welcher fcmiegt fich noch, Talebobar, mit allem feinem Gram Un beinen Bufen ? - Welcher fingt mit bir Den Gott ber Sonnen und ber Erben , ber, Unftatt zu einem Connen = Rorper, bich Bu einem Freund' erschaffen hat?" -

Rus ihn,

Bon Funfzigen , ben Treugeblieb'nen , ber In beinen Bufen feine Gorge weint; Und fieht fein Auge mitternachtlich noch Gleim's Werfe. G. 235.

II

Den schon gestirnten blauen Himmel, geht Sein Fuß den Weg der Blumen nach, tad' ihn An diesem Ersten deiner Tage 1) hin Auf deinen Thurm, auf welchem du den Mond, Wenn er in seinem schönsten Glanze glänzt, Zu sehen pslegst; tad' ihn, Taledobar, Den Weg der Blumen auf den Thurm, und sieh, An seinem Arm, den schönen Mond, die er Hinuter ist; denn diesen schönen Mond Sieht, die er ganz hinunter ist, mit dir Dein Gedor, hundert Meilen weit von dir, Auf seinem Thurm!"—

"D! welch' ein , welch' ein Gott, Der und in seine Welt , so weit hinauf Unschauen lafft; und breier Freunde Blick, — (Den meinigen gahl' ich ben britten,) — Hup, Mit Sonnenftrahl-Geschwindigkeit , hinauf,

<sup>1)</sup> Un feinem Geburtstage.

Im lieben Monde bort, auf einen Punct Bufammenbringt!" -

"D, welch ein Gott! Wir febn Die große Sonne täglich über und; Sehn Mond und Sterne sie verdunkeln; sehn Ihr Feuer brennen, sehen's aber nur Mit scheuem Blick, weil unser Leib ben Blick In uns're Sonne, so wie unser Geist Den Blick in unsern Gott, hier unten nicht Ertragen kann!"

"Hingegen blendet uns Des vollen Mondes fanftes Silberlicht Die boch empor gehob'nen Augen nie! — Taledobar, Geliebter! siehe du Nach dreißig Jahren noch den schönen Mond, Und unter ihm den treugeblieb'nen Freund!"

# Un Amalzioll.

"Du, mein Geliebter, unzufrieden bort Auf beinem Posten, angewiesen dir Von deinem Gott? — und klagend: "Einen Tag "In unserm ganzen Leben leben wir, "Um unsers Lebens alle Tage durch "Zu sterben! — Lieber, das Verhängniß trägt,

"Und , unsers Lebens kleines Stundenglas,
"Und schüttelt's; blickt auf jedes Kornchen Sand,
"Und zween Tropfen Bitterkeiten mischt's
"Zu jedem Tropfen Freude! — Freuden find
"Nur Schatten, die vorüber fliegen; Schmerz
"Ift Wesen!" —

Schredlich anzuhören ift

Beleibigung bes guten Gottes, ber In beiner Mage, (Laft'rung nennt' ich fie, Rennt' ich bein Berg nicht,) bir: "Berhangs niß" heißt!

"Verhangniß?" - Nicht Berhängniß, unfer Gott

Hat zwanzig tausend seiner Tage dir,
Hat dreißig tausend dir gemessen, werth,
Daß du sie lebtest! — Zähle! Feder Tag
Hat seine Freuden! — Sonnen-Aufgang ist
Bon dir gesehn an jedem Morgen! Lied
Der Nachtigallen ist erschollen dir
An jedem Abend! Jeden halben Tag
Hast du dein grünes Feld beschauet, hast
Bon beinem Majoran, von deinem Klee,
Bon beines Thals bescheid'nen Beilchen, und
Bon deiner Linden Blüthen den Geruch
Uns oft und oft gepriesen; hast am Quell,

Der beinen hoben Buchenberg berab In beine Thaler , uber Riefel , rinnt, Und beine Wiesen maffert, oft gelauscht, Und fanfter Winde Gaufeln im Gebufch, Das unter Schatten beine Scheitel fest, Mis wie verstanden ! - Saft die froblicher Gefange beines Egoll angestimmt, Und den erhab'nen Dallamals gehorcht! Saft Uba : Labats Schopfungen entzucht, Und feine Sand erichaffender gefehn, Als jenes Gottgefandten Engels Sant, Der einst auf großen Bolkenzugen bie Geschichte mablte; 1) haft den Flotenton Abarazits empfunden , und bein Berg Ift hingeschmolzen, wie bas reinste Machs Der edlen Biene; haft bie Liebe bann. Sineingelaffen , und getreu , - getreu War beine Biba! beine Biba war

I) In einem Traum,

Gefährtinn beines Lebens, überall, Um Dornenpfab, im Rosenhain und bei Der kleinen herbe beiner Lammer, die Bon ihrem Sonnenhügel ihr und bir Entgegen hupften."

"Deiner Freuden , Freund, Ift eine große Menge! — Zähle! Sind's Nicht etwa mehr als beiner Tage , bie Der Herr bes Lebens bir gegeben hat?"

## Der gute Sirt.

"Komm, Schafchen, fomm in meine Hutte! Hat Die fleine gute Trosterinn, Begitt, Die Felsentochter, die, wenn Sonne brennt Und schwüle Winde weh'n, auch mich erquickt, Mit ihrer kuhlen Suße völlig dir Den Durst gelöscht, mein Schafchen? — o bu bist So gut, so gut! und ja, bu hast mich lieb Und ich dich auch!" —

"Berftehst bu mich? — D bu Mein Schafchen, bu verstehst mich wohl; bu legst Auf meinen Schoof ja ba fo sanft bein haupt,

Und horchst so still! — Ja, du verstehst mich wohl, Du liebes Schafchen! — Da, mein Abendbrot Theil' ich mit dir; und dann, so lege dich Auf deine weiche Wolle schlasen, und Schlaf' aus, bis an den Morgen! — Ich, bein Hirt,

Befchüge bich; schlaf ruhig ein, bu hast Fur nichts zu furchten! — Siehst bu meinen Stab Und seine Knoten? — Alles, was so fromm, Wie bu, nicht ist, mein Schafchen, bas bekommt Den harten Strafer auf ben bosen Kopf!"

## Die sieben Tochter.

3i = Zalliba, bie allerzärtlichste Der Mütter in Aracba, (ber Provinz Des großen Königs, bie sich's rühmen kann, Daß sie der Königinnen lieblichste Dem großen Könige gegeben hat;) Ging mütterlich gekleidet, silberweiß, Mit ihren sieben Töchtern, alle, wie Des Feldes Blumen in der Sonne, schön, Auf einer schönen Wiese; ging allein Mit ihren sieben Töchtern; — (alles Wilb Des nahen Waldes kam, und sah erstaunt Die Mutter und die Töchter; Schönheit wirkt Auf alle Bergen !) — fette fich , und faß Mit ihren Tochtern unter einem Baum, Der ihnen allen kuhlen Schatten gab.

D welche Monne: diese Mutter sehn Und diese Tochter! — "Seine schone Welt "hat unser Gott für sie geschaffen!" sprach Ein sie Vetrachtender, in einem Busch Saß er verborgen, und war Horcher! Still Saß er, und hörte lange, herzvergnügt," Die sansten Reden dieser zärtlichsten Der Mütter.

"Kinder! sprach Zi Zallida,
"Benn unser lieber guter Bater hier
"Doch bei uns ware! — Gar zu schon ist's hier!
"Die Hirsche horchen ihrem stillen Wald;
"Auf aller Baume Wipfel ist's so still,
"Als wenn die Singevogel alle sich
"Besprochen hatten: uns'ver tief hinein

"Berfteckten , lieben , kleinen Nachtigau ,, Mit zuzuhören."

"Uch, mein Mutterchen," Sprach Jia, bie zwote Tochter, "laß, "Mein Mutterchen, zuruck mich laufen, ihn "Zu uns zu hohlen!"

"Kind, er ist zu weit "Bon und entfernt, er ist gerufen, ist "Bei'm großen König; sieben Wochen bleibt "Der gute Vater weg von Weib und Kind!"

"Und ohne Segen ," fragte herzbetrubt Die alteste der sieben Tochter , "ist "Er weggereist, und ohne Auf?"

"Den Segen mir; — er möchte, fagt' er, euch "Nicht traurig sehn!" "Der gute Bater! - Gott,

"Begleit' ihn boch auf seinem Wege !" sprach Die vierte Tochter. — "Gott , begleit' ihn boch!"

Erscholl's auf allen Seiten um ben Baum Und um die Mutter; allen sieben ftand In ihren Augen eine Thrane. —

Laut,

Als wenn sie's rufen wollte, fagte da Die fünfte Tochter: "Sieben Wochen sind "So viele Tage, Mütterchen! Es ist "So lange hin! Uch, könnten wir benn nicht "Dem guten Bater nach zu Tuße gehn?" —

Und die geliebte Sechste schmiegte sich Un ihrer Mutter Busen weinend: — "Gott, "Welch' eine Freude, wenn er wieder kommt!" — "Dann," sagte froh die Dritte, "wollen wir "Das Baterchen umtanzen!" at man all Bigaris,

Die Jüngste, lag mit ihrem Köpfchen, stumm, Auf ihrer ersten Schwester sanften Schooß! Der schönsten Rosenknospen eine, schien Das kleine Madchen nur zu hören, und Als alle schwiegen, sprang's vom Schwesterschooß Auf Mutterschooß behende; zärtlich schlug's Mit Fingerschlag die Mutterwange, saß Mit schmeichelnder Geberde, fragte: "Bleibst "Du, liebes Mutterchen, bei uns?" — Und:

"Id bleibe !" fprach bie Mutter. -

Warm um's Serg Warb's in bem Busch bem Lauscher, warm um's Gerg!

Allein hervorzutreten, bacht' er, ist Ein viel zu schneller, starker Freudenschlag, Gefährlich mir und ihnen! — Leise schlich Der weise Mann aus seinem Busch, und ging, Und fandte feinen Freund Amalzioll, Behuthsam ihnen beizubringen : daß Ein zweiter, widerrufender Befehl Des großen Königs angekommen sen; — Denn in dem Busch der Lauscher, dem's so warm Um's Herz nun war, der war — der Bater selbst.

Und als Amalzioll behuthsam nun Ihm vorbereitet hatte, da, da kam
Der gute Bater selbst gegangen, und
D, welche Freuden, welch ein Wettelauf
Der Mutter und der Tochter, welch ein Hang
An seinem Hass, an seinem Herzen!
Du Mahler, der du diese Seelen all'
In deiner Seele trägst: — Mahl' und ben Tag,
Der diese Mutter, diese Tochter uns
Zu sehen gab, und diesen Bater, der
Der sieben Tochter guter Bater ist!

## Auf Ebuldabal's,

bes reichen Mannes,

Grab.

Bon seinen siebzig Jahren hat
Ebutdabal verschlafen breißig funf;
Die Hälfte jedes Tags und jeder Nacht!
Hat unter seines Schmückers Händen sich
Drei Stunden täglich angesehen, hat
Gegessen und getrunken, und alsbann
Auf seinen Leibgaul sich geseht, hat nicht
Die Gotterschaffne wirkende Natur
Betrachtet, nicht in Sonne, Mond und Stern,
In Laub und Gras und Blume Gott gesehn;

Im Malbe nicht ben tonenben Gefang Der zauberischen Nachtigall belauscht: Ift hingestorben, ungeliebt! —

Die viel

Der hingeschwund'nen siebzig Sahre hat Ebulbabal, ihr Menschen, wohl gelebt?

## Der gute Mann.

ben 24. September 1774.

Abbu Bedulla war ein guter Mann!
3war lebt' er Tage, Wochen, Jahre, wie Die meisten Menschen leben, ohn' ein Mahl,
Mit brünstiger erweckten Seele, Welt
Und Gott zu benken, aber, jeden Tag,
Wenn schon die Sonne weggegangen war,
Ging er in eine kleine Kannmer, die
Die Rechenkammer hieß, und zählte da
Sich alle seine Tagewerke vor;
Und, nicht die guten schrieb er auf, er schrieb
Die bösen auf, schrieb sie an eine Wand,
Und jeden Morgen, wenn die Sonne schon

Beraufgestiegen war, ging er, und fas -Und , wenn er (felten war's geschehn , fich felbft Mar er ein icharfer Rechenmeifter) nichts Bu lefen fand, bann ftust' er, bachte nach: Db etwa gestern was vergeffen fen ? Dacht's nach , und meiftentheils fand er, Dag was vergeffen fen , und bann fo fchrieb's Dlicht er, von feinen Rinbern eines, fchrieb's Un feine Band, und fieben Tage ward's Won ihm gelefen , fieben Mahl bes Tags Bon ihm bedacht: burd welches Gute wohl. Das Bofe gut geworden fev ? - Und bann. Wenn er, ein Scharfer Rechenmeifter, fich's Bu gute fchrieb, bann endlich hort' er auf. Es zu bedenken. Reine Enlbe fprach Der gute Mann von feinen Werken, fein Erforscher forschte Gutes aus , er that's, Und nicht die fleinste Spur verrieth's. Er mar Ein guter Mann ! - - Er ftarb, und ichones Lob Ward nicht geredet, nicht gesungen, mart

Au feinem Rubm in Marmor nicht gehau'n;
Nach dreißig Jahren aber deckte Gott
Die Decken, die der gute Mann mit Fleiß
Vor alle seine guten Werke zog,
Aus Vatertreuer Wahrheitsliebe selbst
Den Menschen auf, den Menschen! Zweie sahn
Den guten Mann, wie er gewesen war:
Abudalott, der Bäcker, der mit ihm
Gereiset war, und: der Esudaboll,
Der's oft noch rühmt, daß er, ein armes Kind,
Auf seinem Schooß ein Mahl gesessen sen!
Und sagten: ach! Er war ein guter Mann!

Hingegen Abnick Sabazalla, ber Sein Seclenpeiniger gewesen war, Behauptete das Gegentheil, und sprach: Als wie ein seelenloses Thier hat er Sein langes Menschenleben durchgelebt! In keiner langen Winternacht hat er Durchs blaue Sterngewölbe seinen Gott

Mit feinem Feuerauge fcharf gefebn; Mit feines Geiftes Feuerauge nicht Im Unermeglichen gefebn, wie viel Gott, unfer Gott ber Gotter, großer ift, 2018 andre Gotter ? Gingekerkert oft In feinem Bulip 1) bin gu figen, und Mit angestrengter Feuer = Seelenfraft Den Gott zu benten , welcher großer ift, 2018 alle Gotter, hab' ich Tag für Tag Ihm angelegen, immer aber war Ihm feine Beit ; er muffe Thaten thun, Sprach ber mahrhaftige Verfleinerer Des großen Gottes! "Unfer Gott ," fprach er, "Will eben nicht Betrachtung; Unfer Gott "Ift Meifter, wir Gefellen! Unfer Gott "Ift immer gnabig !" Gold Gefdmabe ging Mus feinem Munde; Beta Millizoll Und Bara Karababba hat's gehört!

<sup>1)</sup> In feinem Gebethzimmer,

Als aber Abnick Sabazalla fchwieg, Da redeten die Zweie, welchen Gott Den guten Mann, wie er gewesen war, In seinem Licht der Wahrheit sehen ließ.

Abubalott, ber erste: "Wenn ein Trieb,
"Mit seinem Gott zu sprechen, seinen Geist
"Aussorberte, sein Herz, Eristall und Gold
"Geläutert scharf im Tiegel, war, bann schlich
"Der gute Mann (ich habe Morgens einst
"Und Abends einst stillschweigend ihn behorcht)
"In seinen Weinberg, und, verschlossen Thor
"Und Thur, rund umgesehen, Wand und Zaun,
"War er batin, mit seinem Gott, allein!"

Esudaboll, ber andere: "Mich that "Der gute Mann als eine Maise, die "Nicht Mutter und nicht Vater hatte, hin "Zu einem Weisheitslehrer, ohne daß "Der gute Weisheitslehrer wusste, wer

"In seinem Herzen zum Erbarmer mir "Bon meinem Gott gerusen sey, und erst "Nach seinem Tode, Menschen! hab' ich's mir "Mit Müh erforscht; ach! ganz gewiß war er "Ein guter Mann! Und Sabazalla soll "Bor seinem Gott entschuldigen, daß er "Den guten Mann für einen guten Mann "Nicht achten will! Er bring' und etwas mehr, "Als nur Geschwahtes, er, ber ihn vor und "Und unserm Gott da so zur Nede stellt!"

Abubalott, ber erste: "Mangel war "In unserm Vaterlande damahls nicht, "Als seinen Segen unser guter Gett "In seinen Wolken über unserm Haupt "Wegtragen ließ, in fernes Land; ber Fürst, "Den unser Gott mit Weisheit und mit Macht "Gesegnet hat, war wahrer Vater! Nund "Um unser sattes Bruderland saß ist "Der Hungrige! da, Menschen, backte Brot "In feinem Weinberg, Nachts, wenn alles schlief,
"Abdu Bedulfa selbst, und trugs hinaus,
"Aus seinem Weinberg an die Grenze, wo
"Der Hungrige mit Weib und Kinde saß,
"Und gab's dem Kinde! Warlich, lieber Herr!
"Abdu Bedulla war ein guter Mann!"

Und alles Bolk, aus einem Munbe, rief: Ubbu Bedulla war ein guter Mann! Umor und Pfyche.



Rose! von den Slumen, welche Geußt geraumer ihren Duft? Geußt, aus ihrem Blumenkelche, Solchen Balfam in die Luft?

Amor gab bie Antwort: "feine Bieht, wie sie, bie Sinne an, Und von Madchen ist bas Eine, Meine Pspche, bie es kann!"

## Umor und Pfyche.

The Street established

## Um o t

Sahst du heute beine Schwestern,
Jene dreie, welche gestern
Neben dir am Ida gingen,
Und die Schmetterlinge singen?
Sahst du heute die? Sie waren
Gestern, spat noch, in Gesahren;
Findend ihre Herzen offen,
Hatt' ich spat noch sie getroffen,
Uber, ach! die kleinen Losen
Legten Plato's Wunder=Rosen,
Eilend mit des Blikes Eile,
Auf die Wunden meiner Pfeile!

Pfych c. Sind fie heil geworden ? Sage!

Amor.

Liebe Lofe! welche Frage!
Weiß ich's? Leichter weg zu fliegen,
Ließ ich meine Waffen liegen,
Fern schon, bort' ich Siegeslieder! —
Schaff', o Liebchen, sie mir wieber!

"Rose, Rose!" sagte Psyche, "Du bist schön, wie mein Geliebter! Bist die Königinn der Blumen! Bist von einem Liebesgotte So gefärbt!" "Von deinem Amor!" Sagte da die schöne Rose. "Willst bu mitgehn in die Rosen?"
Fragte Hymen seinen Bruder,
Und sie gingen in die Rosen,
Und die schönsten Rosen wollte Hymen haben und auch Umor; Und barüber wurden beide Herzensbrüder große Feinde! Murden Krieger. Und sie wollen, Sagt man, ewig Feinde bleiben! Umor fütterte bie Tauben
Seiner Mutter! "Dürft' ich," fagt' er,
"Euch nur ein Mahl vor ben Wagen
Meiner Pspche spannen; Neltar
Gab' ich euch zu trinken; gabe
Sötterspeisen euch zu essen!"—
"Nimm sie!" sprach die gute Mutter.
Aber die getreuen Tauben
Wollten sich nicht nehmen lassen!
Und als Amor die Geschichte
Seiner Pspche klagte, trat sie
Vor den Amor, bittend: "Laß mich
Hingehn, der getreuen Tauben
Lob und ew'gen Ruhm zu singen!"

"Den Apollo mit der Leier und mot de Unter Hirten hatt" ich ," fagte und mot Docke, "sehen mögen!" — Amor Hort es fagen! Plöslich war er, Der Apollo, mit der Leier Unter Hirten, und sang Lieder, Wie sie nur die Götter singen!

Umor kam mit einem Köcher, Boll von Pfeilen, zu den Musen, Und die Musen alle flohen!
Umor aber, winkend: "fliehet,"
Rief er, "fliehet nicht; ich bitte,
Diesen Pfeilgefüllten Köcher
Unzunehmen!" — Und geschäftig
Nahm ihn Umor von der Schulter,
Legt' ihn lächelnd hin auf Blumen,
Und entstoh dann. — Leise traten
Ulle Musen hin zum Köcher;
Sebe Muse nahm sich einen
Bon den Pfeilen, und seit diesem
Herrscht die Lieb' in ihren Werken!

100 K 100 K

Umor schliff zwo Pfeile, sagend:
"Dieser ist für Zevs, und dieser
Für Frau Juno!" — Pallas hörte
Seine Sage! "Willst du wieder,"
Fragt' ihn, menschenliebend, Pallas,
"Eine Troja brennen lassen?"

"Sieh", die Könige ber Erbe
Sollten keine Kriege fubren!"
Cagte Pfpche zu dem Gotte,
Der die Könige der Erde
Kriege lebret. — "Möchte Pfpche
Doch die Könige ber Erde
Liebe lebren!" — fagte Umor.

Umor fab auf einem Felfen Einen kleinen bockgefüßten Satie sigen. "Lieber kleiner!" Fragt ihn Amor, "willst bu lieben?" "Nein! ich will nicht!" — "Billst bu haf-

"Ja! bas will ich!" — "Nun! so haffe!" — Sagte, weg sich wenbend, Amer, Und der kleine Bockgefüßte Rief, im Sprunge von dem Felsen, Unten eine Psiche sehend: "Lieber Amor, ich will lieben!" "Willst bu froh seyn? — Sieh bie Rose, — Sieh ben schönsten Stern am Himmel, Sieh in meines lieben Amors Heit'res Auge!" — sagte Psyche!
"Wirst du froh nicht, Armer, Armer!
Dann so straften bich die Götter,
Dann so kannst du froh nicht werden!"

Unter'm himmel lebt und webet Rein Erschaff'nes, bas nicht liebet! Umor hat sein Reich in allen Elementen; alle Zepter Stehen unter seinen Pfeisen, Und er selbst steht unter ihnen!

Nein boch, nein! Ich weiß es beffer: Unter feiner Pfyche holben Bitten steht er! D, wer wollte Gern nicht unter ihnen siehen? Umor, einst ein Schleicher, schlich sich In die große Werkstatt, welche Für den Rächer alles Bosen Reile schmiedet! Scherzend nahm er Einen dieser Keile zwischen Seine Finger, und zerbrach ihn!

Und ber großen Werkstatt Schmiede Glubten Born auf ben Berbrecher!

Umor aber schlich fich zwischen Ihnen burch , und zeigte brobend Einen feiner kleinen Pfeile ! Traurig flagend , fragte Umor Ginen feiner liebsten Bruber:

"Wo entzünd' ich meine Facel Un dem allerreinsten Feuer?" Und indem er fragte, sah er Seiner Psyche lichte Augen! "Willst du's leiden," sprach er, "Liebe?" Hielt die Facel sanft an ihre Lichten Augen und die Facel Brannte sanst, wie Psychens Augen! Die Weisheit und die Liebe gingen . Luftwandeln in's Parnassus-Feld, Und horten Psochen leise singen: "Mein Amor ist ein Kriegesheld!" --

"Sie weiß," fprach Pallas, "nichts vom Rriege,

Rennt feine kleinsten Grauel nicht, hat nur gehort von Umors Siege, Sie fang' ihm fonft fein Lobgedicht!"

## Pfnche an Umor.

Roch hab' ich keinen Brief geschrieben; Den ersten, sieh! schreib' ich an bich! Was schreib' ich ? — "Lieber, willst bu lieben? So lieb', o Lieber! liebe mich!" "Ach!" feufzte Pfyche, "Gott der Götter, In beiner Sand ist alle Kraft, Ist Sonnenschein, ist Wind und Wetter, Ist Ananas, ist Rebensaft!

Ein Wort, so muffen alle Seelen In allgemeiner Harmonie Sich lieben, und ber Timond = Höhlen Gibt's keine bann !" — so seufste sie!

Und Umor trat mit leisem Tritte Bu Pfoche bin , und fagte : "Kind, Bebenke boch , ich bitte , bitte, Daß fie nicht alle Pfochen finb!" Some of the telefore **18.** (a. 18. feeling)

, Easten worden in dem Soffma Pasto ann nikont dus Sattor Worden ann cinanbor liedens Garrer bad'ich meinen Löc Eser-esicoffen' Aile er enimen

"Alle Nachte," sagte Psuche,
"Hab' ich Träume! — biesen Morgen,
Eh' die Schwalben, die Vertreiber Uller meiner schönen Träume,
Zwitscherten, sah ich den Köcher Meines Amers Palm=umkränzet,
Sah den Helm des Krieges=Gottes Unter Nesseln hingeworfen;
Zitternd floh' ich vor dem Helme! Deut' es, Umor!" sagte Psyche. "Nichts ift leichter !" fagte, febend Wie ein Traum= Ausleger, Amor:

"Zauben werben in bem Helme Bald nun nisten! alle Bölfer Werben nun einander lieben; Gestern hab' ich meinen Köcher Leer geschoffen! Alle Menschen Werben nun einander lieben!"

Manager of the Manager

THE RESERVE OF THE PARTY OF THE

COLUMN TENNE TO BE A SECOND TO SECON

Pinche traumte: Schmetterlinge
Waren bis zum Götterhimmel
Aufgeslogen, goldne Pforten
Hatten ihnen sich geöffnet,
Und die Schmetterlinge wären
Durch die Pforten eingeslogen
In den höchsten Götterhimmel,
Und sie wäre nachgeslogen!

"Traum, was willst du ?" fragte Pspche!
"Nachgeflogen war' ich ohne
Meinen Umor? Traum, ich bitte,
So was Boses las mich nimmer,
Nimmer, bitt' ich, wieder träumen!"

Huf ber Freundschaft Schoofe fag. Dhne Kocher, Pfeil und Bogen, Will !! Umor, und ohn' Unterlag Fragt' er : "bift bu mir gewogen?" -"Bum Beweise, bag ich's bin, Mocht' ich ," fprach die Freundschaft , "bir Deine Flugel mir befdneiben! Sieh bie Scheere, willst bu's leiben?" -Augenblicks hielt er fie bin; Drei Mahl hort fie feine Bitten, Und fie blieben unbeschnitten. Umor pries ben Unbeftand, Meinte , daß er nothig ware; Flog , fam wieder , und bie Scheere Riel ber Freundschaft aus ber Sand!

"Dpfere ben Grazien," Sagte Pfrche, "guter Mann!" Bu bem Manne, ber ein Lieb Bon ben Grazien ihr fang! Proche mablte Liebesgotter: Einer ritt auf einem Lowen, Wie ein Nitter, und der Lowe Trabte, wie ein Lamm, die Wege, Die der Ritter reiten wollte!

Schleifend , wie ein Scherenschleifer, Schliff fich einer feine Pfeile.

Wieder einer ftand, ein Denker, Ernft betrachtend auf ber Spige

Seines Pfeiles einen ichonen, Barten, bunten, kleinen Bogel, Schmetterling nennt ihn der Candmann; Diesen sah er an, als wollt' er Leben nach dem Tode sehen!

Zwanzig foldhe Liebesgotter Mahlte Pfnche! Reiner brohte Dem, der über alle Gotter Hoch erhaben ift, und welchen Keiner zwingt mit feinem Pfeile! Umor, fagt man, hått' auf Lowen, Ohne Spern und zaum und Zügel, Oft geritten; Jahm, wie Lammer, Maren unter ihm sie langsam Hingegangen, und gelaufen Bogelschnell! Er hått', ein Reiter, Fest gesessen. Einmahl håtte Pfyche reiten ihn gesehen, Und gezittert und gebebet Håtte Psyche.

"Komm, bu Liebe!", Satt' ihr Umor jugerufen,

"Komm, und spiele mit dem Lamme!"
Wie ein Lamm hatt' ihr der Lowe
Seinen Freundkopf hingehalten,
Und sie hatte nicht gezittert,
Hatte sanft den Kopf gestrichen:
"Lowe, du, der Thiere König,"
Hatte sie gesagt, "mein Umor
Ist dein König!" und der Lowe
Hatte zurnend seine Mahne
Nicht geschüttelt! — Die Geschichte,
Sagt man, hatt' ein großer Mahler
Für den Tempel dort zu Gnidus
Schon gemahlt, und Scopas hatte
Für den großen Alexander
Sie in edlen Stein geschnitten!

Plyche spielte mit ben Pseilen
Ihres Amors, wie mit Puppen
Kinder spielen; schone gold'ne
Lagen, von gemeinen Pseilen
Abgesondert, pyramidisch.
In mit Fleiß gemachten Hausen,
(Amors Zeughaus war in Ordnung,)
Lagen große, lagen kleine,
Lagen zugespiste scharfe,
Lagen stumpse; Psyche legte
Sie zusammen; Amor sindend
Sie bei dem Geschäfte, sagte:

"Spiele nicht mit all' ben Pfeilen, Unter ihnen sind ber Bosen! Manche sind vergiftet, manche Brauchen keines Bogenschüßen! Wärst du Psyche nicht, du wärest, Glaub' ich, toblich schon verwundet!" "Willst bu die Herrschaft haben?" fragte, Nach der Bermahlung, seine Psyche Der Gott der Liebe. —

"Nein , ich muffte Mann fenn ," fprach Pfpche , "mir behaget Dein Beib zu fenn , und beinen Willen Bu fpahen , glucklich bich zu machen !"

Du haft fie, biefe herrschaft; bachte Der Gott ber Liebe, und fah immer In ihren Augen feinen Willen! Bermischte Gedichte.

Mermifold Geblore

# Gespräche

# mit ber beutschen Mufe.

1764.

I.

### Die Mufe.

Sout folche Wolfen im Gesicht,

Der Dichter.

Ich grame mich , weil Friedrich nicht Die beutsche Muse liebt,

Die Muse.

Er, ber bie halbe Welt bezwang, Die gegen Ihn in Streit Getreten fieben Sahre lang, - Mit beutscher Tapferkeit?

Er, Deutschlands Retter, Friedrich, Er,

Der Weisheit thut und spricht, Und liebt was gut ist, liebte ber Die deutsche Muse nicht?

In ihren Liebern ist Natur Und Geist und Harmonie; Du wirst es wissen, sag' es nur: Was hat Er wider sie?

# Der Dichter.

Er faget, sie verstand' es nicht; Es fehlt' ihr Wig und Zier; Er fagt, sie singe rauh; Er spricht Viel Bofes sonst von ihr!

#### Die Mufe.

Menn Bofes Friederich von mir Und meinen Sohnen fpricht, So rach' ich mich , fo schweigen wir, So singen wir Ihn nicht!

So wird verfenkt in finst're Nacht All' seiner Thaten Zahl; Von seinem Krieg und seiner Schlacht Spricht Nachwelt nicht einmahl!

2.

### Die Muse.

Du sagest: Friedrich hore nur Der Gallier Gefang, Und find' in ihrem Wit Natur, In ihrer Sprache Klang; Mein Lieb von Ihm, bas jungst, o Sohn, Die Nymphe Sprea sang, Hatt' es nicht feinen Golbes Ton, Nicht hellen Silberklang?

#### Der Dichter.

So fanft, wie Friedrichs Flote klingt, So fanft klang es in's Thal; Du fangest, wie Er selber fingt, Doch hort' Er's nicht einmahl!

Die Mufe.

Als ber erhab'ne Friederich Bei Roßbach Sieger war, Da warest bu , da war auch ich Bei seiner Helbenschaar!

Wie Donner rollen , rollte hart Jedwedes helben Wort,

Das in der Schlacht gegurnet warb, Bon rauhen Lippen fort.

Hart in bes Deutschen Sprach = Natur; Wie sein Sold at es spricht, Hort' Er bes Krieges Sohne nur, Der Muse Sohne nicht!

So ist's kein Bunder, Sohn, wenn Er Hart uns're Sprache schillt, Und Ihm der Wiß der Gallier Mehr als der uns're gillt!

#### Der Dichter.

Das eben , Muse , klagen wir: Er hort uns nicht , Er ist Uns taub! — Was rühmt , was spottet ihr, Ihr Gallier? — D wisst: Wenn Friedrich unf'rer Lieber Klang, Wie eurer Lieber hort, Dann schlagen wir euch mit Gefang, Wie Er euch mit dem Schwert!

Dann freuet Er sich unf'res Siegs, Ihr aber stehet stumm; Und herrlicher als Ludewigs, Ist Friedrich's Seculum!

# Salomo, ber Prediger.

Un ben Fürsten von Deffau.
1780.

"Des Reichen voller Sack, bes Urmen leerer Beutel," — Sag' ich, ber Prediger, — "ift eitel, alles eitel!"

Der Menfch , ber lebenslang fich qualt , und fpat und fruh,

Was hat er endlich bech von aller feiner Muh'?

Sein Leben fleugt babin, als wie bas Nab am Bagen:

Er war ein Kind, ward Greis, und wird in's Grab getragen! -

15

Dem Bater folgt ber Cohn; ein Leben, ein Gefchlecht

Dem andern; welch ein Grab! - Die Erbe, nicht geschwächt

Un ihrer Zeugekraft, sieht fest! Die Sonne, munter, Gilt, ihren stolzen Gang zu gehn, geht auf und unter;

Die Sturme brausen hin und brausen wieder her; Die Strome laufen hin, und laufen in das Meer; Das Meer, das große Faß, empfangt sie, lauft nicht über!

Dein Thun ift muhevoll, du Menfch! - D fieh hinuber:

Dein Mund fpricht es nicht aus, bein Muge, nimmer fatt,

Sieht an ben großen Bau, ben Gott gebauct hat;

Dein Dhr, was horcht's? Es horcht bem allgemeinen Liebe Der singenben Natur, es bercht und wird nicht mube!

Was ift vorher geschehn? Das, glaub' ich, was hernach

Geschehn wird, nicht durch bich, denn bu, o Mensch, bist schwach!

Haft etwas du gethan, ist bir es wohl gerathen? It's etwas Neues? — "Ja!" — — Mensch, alle beine Thaten

Thut Gott! — Ohnmächtiger, bem Schwachen

Der Starke that ein Werk, sprach : "Siehe, bas

Cein Neues aber ift geschehn, ift lang ft geschehen, Und wer's gethan hat, ja, der wird nicht mehr geschen!

Denn felbst die Sonne ficht nichts Neues; Alles ist Bergessen, wie man bas, was heut geschiebt, vergifft!

Ich, König, sah mich um auf meinem Thron; ich strebte

Mady Beisheit, durftete nach hoher Beisheit, Elebte

Nicht an der Erde Tand, rif meinen Geift heraus Aus seiner finstern Kluft, ich forschte, flog hinaus In's Freie, da zu fehn, was irgend unter'm himmel Ju sehn ist; da zu fehn im großen Weltgetummel Den Sohn der Erde, ihn, der desto tiefer fallt, Wenn er im Fallen ist, je größer er sich hatt!

Ich fah., o Gott! ich fah bes Armen leeren Beutel,

Des Neichen vollen Sack, und : "Alles ift boch eitel!"

Sprach ich , ber Prediger! — Ich fah das Gau-

Der großen Thoren, fah ber frummen Dinge viel, Und folcher, die man nicht, mit altem feinen Qualen, Gerade machen kann; vermochte nicht zu gahlen Die Mangel überall! Da bacht' ich: Gott! ich bin

Der König bieses Volks; ber Stabte Königinn, Jerufalem, mein Sig, hat keinen noch gesehen Von seinen Königen, wie mich, nach Weisheit gehen,

Und boch : was ist's ? — Was ist's ? — Ich bacht' ich war' am Ziel

Und bin so weit bavon! Des Qualens ist zu viel; Man hat der Weisheit mehr, und weniger der Freuden!

Man lehret viel, und wer viel lehret, muß viel

"Wohlan," fprach ich zu mir, "mein Herz, wohlan ! ich mag

Mich tobt nicht predigen, will einen guten Tag Mir machen, dem Genuß des Lebens mich ergeben; Das Leben ist zu furz, wir muffen's beffer leben!" Ich that's, allein auch bies, was war's?
Den Magen voll,

Sprach ich zur Freude: "Geh!" zum Lachen:

Ich predigte noch mehr: "Lafft uns die Thor-

Uns aber auch ben Wein ber Weisheit schmecken laffen;

Der Wein, mit Mäßigung genoffen, ift ber Wein Der Weisheit; lasst zugleich uns weis' und frohlich feyn!

Das Leben ist zu kurz, last uns das Gute lernen; Das Bose ? last es uns weit weg von uns ent=

Ich baute Saufer, hoch und prachtig, groß und klein,

Ich legte Garten an , und pflanzte felbst binein Bon Kirschen, Pfirsichen, von Pflaumen, Apricofen

Die besten, schmuckte sie mit Narden und mit Rosen; Ließ Teiche graben, tief, in großer Gile, batd Zu wässern meinen Park und meinen grunen Wald; Weinberge pflanzt' ich auch, ließ mir die Reben hohlen

Weit her, so gut wie Gotb; Geruche von Bioten Und Narden stiegen auf, zu seyn ein sußer Duft Dem weisen Salomo, ber, schöpfend frische Luft, Ein Mahl entwichen war dem ekten Hofgedrange, Denn auch ein Konig fühlt's im Kafich sich zu enge!

Won Sclav' und Sclavinn fand ein Saufen um mich her,

Bu thun nach meinem Wink; ber Ninder hatt' ich mehr,

Als alle Könige, die je gewesen waren In dir, Jerusalem! Sie weideten bei Schaaren Auf beinen Fluren, Tag für Tag und Nacht für Nacht;

Schafherben haben mid, ben Konig, reich gemacht!

Ich ließ bas feinste Tuch aus Wolle zubereiten Und Golb und Silber kam, von fernem Land und Leuten

Der Nachbarkonige, gestromt in meinen Schat! Der Schat war nun zu klein, die Menge nahm ben Plat;

Ich wollbt' ihn heher balb und breiter, und auch

Und fester, schaffte mir, in Cangerinn und Sanger, Bergnugen fur bas Gold; fur bieß, bas ja fo leicht

Erworben war, ob's gleich bie Fragen nicht verfcheucht:

Durch wen? durch wessen Schweiß? was sollt' es mußig liegen?

Rauft man in aller Welt was beffer's, als Bergnügen?

Diel größer war ich nun , als, meine Bater, ihr!

Ich war Monarch, und boch, die Weisheit blieb bei mir!

Versagt hab' ich Monarch ben Augen keine Weibe, Den Ohren keinen Klang, bem Herzen keine Freude: Für alle meines Throns Mühfeligkeit, bacht' ich, Hatt' ich nur biesen Lohn — Und endlich fragt' ich mich:

"Was haft bu ?" — Macht genug, und Glanz und volle Beutel!

Bergnugen auch, und boch: es ift boch alles eitel!

Da wandt' ich noch ein Maht mich um, nach Weisheit nur;

Ward einsam, forschte, ging ihr nach auf ihrer Spur,

Befchloß ihr treu zu fenn! — Aus dem Geficht verloren

Hab' ich sie nicht, ich sah den Weisen und ben Thoren,

In seiner Eigenschaft: - Des Bei fen Augen stehn

Ihm hell in feinem Kopf, und sehen, was sie sehn, Im rechten Licht, indes der Thor im Finstern schleichet,

Serwege langfam geht, und nicht den Ort erreichet, Un den er will; er ist falt, etel, ungewiß! — Was ift die Beisheit? — Licht! — die Thouheit? — Finsterniß!

D Weisheit bir , o bir hatt' ich ben Dienft geschworen;

Allein, o Gett! es ging bem Beisen, wie bem Thoren!

Was ift's mit eurer Muh', wenn Weisheit nichts erwirbt,

Ihr Weisen, und ber Narr als wie der Weise stirbt? Der Weisheit, dacht' ich da, der Weisheit sich ergeben, Ist Thorheit, wandte mich, und mich verdroß zu leben: Was Lamp' und Licht bescheint, und Mond und Sonnenlicht,

Ist eitel! Eitel ist boch alles, was geschicht!

Der, welcher einst nach mir, in feinen Lebenstagen,

Auf feinem Haupte wird die Königskrene tragen, Dem ich Exempel war, ihm ging mit Thaten vor, Was ist, was wird er sepn? Ein Weiser ober Thor?

Was ich nicht konnte thun, hat er's zu thun be- schlossen? —

Daß ich's nicht wuffte, bas, auch bas hat mich verbroffen!

Wer Alles, was er that, mit Freuden hat gethan,

Nicht mußig Einen Tag auf seiner Lebensbahn, Ein guter Wandrer, geht, fortschreitend bis an's Ende, Und mit Gefallen sieht die Werke seiner Hande, Wie? wenn er nun im Geist, was er zu thun bemuht In seinem Leben war, zu Grunde gehen sieht? Soll er's nicht klagen, sich's nicht tief zu Herzeit nehmen, Dicht febn ben Untergang mit Gorgen und mit Gramen? —

Erbaltung feines Werks fiebt nicht in feiner Macht; Bei Tage pocht fein Berg, es fummert fich bei Nacht;

Er feufst: auch bas ift Zand, ift eitel! war's nicht beffer,

Er schenkte voller ein , in Glafer , welche großer Und beller find ?— D bu , bu Trefter , fußer Bein, Komm , meine Seele foll , foll guter Dinge fenn!

> Sie war's ! ber frohe Mann wird weiser alle Tage;

Sehn in die Zukunft ist dem Seher eine Plage, Weil er wie Gott nicht sieht! des Menschen Thun ist Tand;

Der Beif're febe nur, was fommt aus Gottes Sand!

Ber , in Jerufalem , hat koftlicher gegeffen? Ber frohlicher, als ich , an feinem Tifch gefeffen? - Ber Gott gefällt , bem geht's nach feinem Bunfd, ber hat

Bergnugen und Vernunft voll auf, in Gottes Stadt! Den Gunder aber lafft der Richter, Gott, verderben: Er haufte Gold, sein Gold kommt an ben rechten Erben,

An einen , ber's , gum Troft ber Armen und bem

Bum unbemerkten Sporn, recht zu gebrauchen weiß!

D, welch ein braver Mann, ber feine vollen

Leert zu des Landes Wohl! Das thun — bas ist nicht eitel!

### Palinodie.

a groundly seed of in Entropy , Since , much off

Der ich ber Schönen Lob in hundert Liebern fang, Und ihre Kuff' und ihre Tugend,! D, wie bereu' ich seht die Sünden meiner Jugend, D, wie bereu' ich sie mein Leben lang! Denn, welch ein Thor war ich, ich sang Der Schönen Lob in unerfahrner Jugend, Pries ihre Kuff' und ihre Tugend, Und kannte Kuff und Tugend nicht!

D, wie bereu' ich jest ein jedes Scherzgebicht, Das mit so freundlichen, harmonisch = sanften Zonen In manch unschulbig Herz das Lob der Schonen, Und, ach! zugleich das Gift der Liebe fang! D, wie bereu' ich es mein Leben lang! — Gib, Jugend, gib den Liedern, den Sirenen, Die ich dir sang, gib ihnen kein Gehor! Sophie liebte mich, seitdem kenn' ich die Schonen,

Seitbem befing' ich fie nicht mehr!

# Zupiter und Amor.

1758.

and and an extent to the

Die Götterstirn mit schwarzer Bolk' umzogen; Sprach Zevs zum Umor: "Thue balb, Bas Benus will, sonst treff' ich beinen Bogen' Mit allzerschmetternder Gewalt!"

Halt feinen Blis und broht, ihn hinzusenden; Indest trifft Umor's Pfeil fein Berg; Der Donnerkeil entfallt des Gottes Sanden, Und feine Seele fuhlet Scherz:

Bom Gotter=Thron erfah er mit Entzucken Ein Mabchen auf ber Unterwelt; Starr fieht er es mit heißen trunk'nen Blicken Im Bach , ber fuhle Waffer fchwellt! Da fiehet es, ben Gurtel abgeleget, Die Schonheit felbst, mit Lust erfullt; Eurotas, ber gelinde Wellen schlaget, Spielt scherzend um bas Gotterbild!

"D Tochter, bu," spricht er zur Benus,

"Bum Abler , eite , fturge bich, —
"Benn ich, bein Schwan, hinwalle nach ber Erbe, —
"Derab auf mich , verfolge mich."

"Dann will ich mich hin zu dem Madchenretten, "Un ihrem Busen will ich ruhn, "Und sanft in ihren weichen Schoof mich betten, "Und suße Liebesthaten thun!"

Gefagt, gethan war es im Augenblicke; Gott Zeve, ein filberweißer Schwan, Fliegt schon, (ben Gott ließ er nicht gang gurucke) Und Benus = Abler hinteran. Sanft lafft er fich in Leba's Schoof hernieder, In fich geschmiegt nimmt fie ihn auf; Dec Abler fturmt mit rauschendem Grfieder, Ihm werthe Thaten folgen d'rauf!

Um Ufer wirft ein Lorber fuhle Schatten, Darin verbarg sich Benus' Sohn; Iht lauscht er brin, sieht, Droher, beine Thaten, Entbeckt sich bann, — und fliegt bavon!

### Athamas.

Der feinen und ber großen Welt Will Uthamas gefallen;
Deswegen kriecht er und gefällt Den Königen und allen Hofbamen, allen Kammerherr'n Und allen Ebelknaben,
Und allen Ebelknaben,
Und allen, die sich einen Stern Auf's Herz erschmeichelt haben;
Und allen Stuhern, groß und klein,
Mit Muffen und mit Kragen,
Und allen Listigen, die fein Biel benken, wenig sagen;

Und allen Zechern, die fich ba Mit ihm zu Narren trinken, Und allen Narren, allen, ja, Die fein und groß sich bunken, Und oben barum, was er spricht, Beifällig wiederhallen!

Mir aber, mir gefallt er nicht, Und wird mir nie gefallen; Denn alle, welchen er gefallt, Tauscht er mit seinem Scheine, Und seine feine große Welt Ift mir bie falsche, fleine!

### Der reiche Mann und Lazarus.

a - + dini mili ?-

and agreement of the con-

300 At 600 40

Es war ein reicher Mann , ber lebt' in herrlichkeit Und Freuden alle Tage,

Sein Leben war ein Schmaus, von Purpur war

Un einem Festgelage
Lag Lazarus, ber arme Mann,
Wor seiner Thur und sprach, lautweinend seine Klage,
Um einen Bissen Brot den reichen Schlemmer an,
Und wies, die Augen naß von Zähren,
Den nackten Leib voll Schwären,
Und seufzte: "Gott hat es gethan!"

Was that ber reiche Mann ? - Des Urmen Winfeln horen,

Statt Pfeifen und Gesang; ben Mann voll, Schwaren sehn,

Statt Tang und Mummerei, war ihm nicht auszustehn.

Ach, ihn gereute schon ber hingeworf'ne Blick! Er ging in seinen Saal zum Reihentanz zuruck, Und sang und lachte Scherz!

Sein hund bleibt an ber Thur, erbarmt fich,

Des armen Mann's Geschwür; gelinder wird ber Schmerz!

Der gute Hund! bazu hat ihn ein Gott erweckt! Der Urme lachelt ihm, dankt freundlich ihm dafür, Und stirbt bann vor des Reichen Thur! Sanft! benn er fühlte nur ber Wunden tiefe Schmerzen,

Des Tobes Schmerzen nicht; bei'm Brechen frommer Herzen Saft bu , Gewiffen , fein Geboth, Du, Bolle, feinen Sieg , bu feinen Stachel, Tob!

Er starb, der arme Mann, und hoch vom Himmel kam

Ein Engel = Chor herab, Und fang ein Jubellied , und nahm Den armen Mann , trug ihn , (nicht in ein fin= st'res Grab,

Sonst aller Urmen Wunsch, und aller Menschen

Trug ihn in Abrahams, bes Baters; fanften Schoof, Und ba warb herrlich er mit allen himmels = Freuden Gefättigt und erquickt fur alle seine Leiden!

. ...

Der reiche Mann ftarb auch! Und mit Ge-

Berließ er seinen Tang = und seinen Schmause = Saal; Den wollt' er ewig gern zu seinem Himmel haben! Er starb, und ward mit Pomp begraben?

Den armen Lazarus.

"Ach! meine Qual ift groß, "Erbarme, Bater, bich, und sende den zu mir, "Den ich vor meiner Thur "Berschmachten ließ, send' ihn, daß er mit einer

D'an il' mai'n Gabe, mar auf aghanist

"Mit einem Baffertrunk mich in ber Flamme labe, "Daß er ben Kinger seiner Sand,

"Mit welcher feiner Schwaren Brand

"Er wies", eintauch', und mir die Schmerzen, bie

"Mitleibig lindere, und meine Bunge fuhle!"

"Gebent"," fprach Ubrahant, "mein Cohn, an ben Genug

"In beiner Erbenzeit! Den armen Lazarus "Sahst bu vor beiner Thur in großer Leibesnoth "Und wurdest nicht erweicht, gabst ihm kein Stucks

"Nun troftet ihn fein Gott; du wirst gepeinigt;

"So wie die Thaten, fo der Lehn! -

"Mein Sohn, hinweg von mir, bir helfen kann ich nicht!

"Lom himmel geht kein Weg hinab in beine Gruft, "Und zwischen dir und mir ist eine feste Kluft. "Du bleibest, wo du bist, Kommst nie berauf zu mir! "Gerecht ist unser Gott im himmel und bei bir!"

"Ach!" fprach ber reiche Mann, "so bitt' ich,
"Eend' ihn, ben Seligen, ber sich

"In beinent Schoof erquidt, in meines Waters

"Das mich , den reichen Mann , nun mein Gewissen quale,

"Daß es mein Henker sen, damit sie nicht einmahl "Auch kommen, fern von dir, an diesen Ort der inal mand die gein au Qualte andelle

da,, Sie haben Mose'n , Sohn , und ber Prophes

Untwortet Abraham , "laß sie bieselben horen!"

"Mein Bater, kehrte nur ein Geist zu ihnen

"Sie wurden Bufe thun und glauben, meine Bruber!"-

"Und glauben? Soren fie ben treuen Unter-

"Der Gottgesandten nicht, "So bleiben ewig sie Leibeigene ber Gunbe, "Und hulf' es nichts, wenn gleich ein Tobter auferstünde !"

Language Seconfiguere.

Aba : etilini elleni bid-ii.

Brangliotas ermini anter je tij S Ward it bes 1819 Wood word

Top of Pour Court and Anna Anna The frame Court and pane Fronts and -

enu dours di nicenna nis , ... i Munus remais and anal, escul

um cins servins hidres Welcills nur Wei Finen Well en thes II, we ha das

The states are working to distribute the

# an Ewald Christian von Kleist.

(Den 25. August 1774.)

Auf meines Kleift's Grabhügel sigend noch Mit jenem ersten stummen Seelenschmerz, Der in den Tagen seines Todes sich In seines Freundes Untlig mahlte; noch Mit diesem ersten stummen Seelenschmerz Würb' ich den edlen Mann betrüben, der Von seinem seligen Gestirn herab Auf seinen Freund und seine Freunde sieht! —

Bu fterben, ein Geliebter Gottes und Des Baterlandes, war sein hochster Bunsch! Rein ungeliebter Leibbesorger, bem's Um eine Spanne seines Lebens nur Bei seinem Gott zu thun ift, wenig noch Den Staub zu wuhlen, ber sein Leben ift!

Rein ungeliebter Golbbewacher, bem's Un Einem Taufend Thalern nur noch fehlt, So ware feine Tonne Goldes voll! Und kein gehaffter Fürsten = Schmeichler, ber Sein Gluck erschmeichelt sieht, und sterben muß!

Bu fterben , ein Geliebter Gottes und Des Vaterlandes , war fein hochster Bunsch; Und biefer Bunsch ward ihm gewähret , Ihm, Dem besten Denker und dem besten Mann!

Des eblen Todes, welchen Tausende Der Patrioten uns'rer Erde ihm Beneiden werden, — Freunde! fühlten boch Der Enkel Enkel diesen eblen Neid! — Ist er gestorben! Tausend Helden sind Des edlen Todes Zeugen. Ewig glänzt, So wie die Sonne, wenn wie eine Braut Aus ihrer Kammer sie hervorgeht, und Sein Leben und sein Tod! Er sang ein Lied Dem großen Gott ber guten Herzen, fang's,
Und Engelchore sangen's nach, es war
Der zehnte Himmel seines Liedes voll!
Und Er, voll Gott und Vaterland, sang nicht
Und ging mit seinem ernsten Kriegesschritt,
Un dem der große Kriegerkenner schon
Den Sieger sieht, auf seinen Feind, fasst' ihn
Und — o ihr Menschen! welche Tiegerwuth
In euren Seelen! Belch ein Brudermord
Zur Rechten und zur Linken! — Väter, ihr
Die Mörder eurer Kinder!

Weg ben Blick Von biesem Gräuel! — Doch der Eble trägt Gerechte Waffen! Vaterlandes Schutz Sind alle Meisen, alle Frommen, sind Die hohen Wesen, die den Menschen, der Mit allen seinen Seelenkräften nach Erleicht'rung strebt, in ihre Liebe gern Aufnehmen; Vaterlandes Schutz war Er

In biefen Rriegen , welche gegen uns Und unfern Gott die bofen Beifter und Die bofen Menfchen friegten. Bergverenupft Mus allen Bolfern aller Erbe, frand The großes Seer, voll großer Zuversicht Um unfern fleinen Saufen ! Unfer Gott Gab unfern Seelen falten weisen Sinn Und unfern Bergen Feuer, fein's bekam's In großerm Maag, - wir fiegten! - Unfern Gieg Sat er mit feinem Blut' erworben , bat Mit feinem Blut die bofen Geifter und Die bofen Menschen abgehalten, tief In unfer Baterland zu wuthen, und Gefes und Freiheit und zu rauben , bat Den Gott ber Bater und erhalten, ber In unsern Geelen alles ift! -

Und ich

Auf Seines Grabes Sugel traurig noch Mit jenem ersten ftummen Seelenfchmer;? --

## Jupiters Abler und Benus.

#### Der Abler.

Der Nater Jupiter gab beiner schönften Taube Fue seine Tochter einen Auß; Id) aber raubt' ihn ihr, und mit bem fußen Raube Komm' ich, in Einem Flug, und bring' ihn, weil ich muß:

#### Wenus.

So hattest du ja wol ihn gern fur dich behalten?

#### Der Abler.

Und wer behielt' nicht gern folch einen Rus fur fich?

Mimm ihn! - - Und nun? bu ziehst ja beine Stirn in Falten,

Die Stirn bes Donnerere ift nicht fo furchterlich! Benus.

#### Benus.

Bermegner! haft geraubt, haft meine gute Taube Mit beiner Mien' erschreckt! Beg, meg vor meisnem Blick

Und fort zu Jupiter, mit beinem fußen Raube; Fort, fort! bring' ihn zuruck!

#### Der Abler.

Burud ihn bringen ? ach , o liebliche Cythere!

#### Venus.

Die Strafe Jupiters, Berwegner, treffe bich!

#### Der Abler.

Wie aber , wenn's ein Rug vom Mars gemes fen mare ? -

Du Gottinn! nicht fo ftolg, und nicht fo furche terlich!

## Jupiter's Udler und die Taube der Benus.

#### Woler.

Und wo benn hin, o bu, bu niedlichfte ber Tauben?

Taube.

Bu Benus, meiner Koniginn.

Mbler.

Und willft bu einen Rug ihr bringen ober rauben?

Taube.

Ich bring' ihr einen hin.

Mbler.

Und weffen ift er ? - Darf ich's wiffen?

Taube.

Er ift vom Bater Jupiter.

Ubler.

Wer feinen Donner tragt, ber fen von feinen Ruffen

Der Ueberbringer auch! bu, Taube, gib ihn her!

#### Zaube.

Ich geb' ihn bir, ich follt' ihn bir nicht geben; Bem aber wurde nicht vor beiner Miene grau'n? Selbst meine Gottinn wird erzittern und erbeben Bor beinem Blid und beinen Rlau'n!

## Un ben Sultan Abdul = Hamid.

1787.

Herr Sultan! hattest bu von einem Friederich Held senn gelernt, wie Karl, so ftund' es gut um bich,

Um beinen halben Mond, um Muhameds Mofcheen! Der Beife murb' in bir noch einen Kampfer feben!

Du konntest all so schwer wie Friederich ber Belb Unch einer halben Welt Und beinem Schicksal widerstehen!

- Bon beinem schwarzen Meer gabft bu ber Raiferinn,

Der Feindinn beines Reiche, nicht einen Tropfen bin!

Weil aber bu nicht haft von einem Friederich Held feyn gelernt, wie Karl, sieh! so bequeme bich, Und gib geduldig nur bein ganzes schwarzes Meer Und beine Darbanellen her!

Und jenen Landesstrich, ber einen Xenophon, Simonibes, Anakreon, Menander, Platon, Sokrates, Und einen Aristoteles Geboren hat, gib her!

Jebweben Staub, auf den der gottliche Somer

Einst trat , gib her!

Die große Raiferinn will bas Zerstörte bau'n: Ein neuer Phibias, ein neuer Glykon foll Die Pallas, ben Saturn, die Benus, ben Upoll, Und ben, ber mit bem Augenbraun Erschüttert ben Olymp, aus Marmor wieder hau'n! Die große Kaiserinn will Sparta, will Uthen, Gebaut im dritten Jahr nach ihren Siegen, sehn! Ein neues Tempe soll entstehn, Eh' ihr geliebter Constantin Ein Mann geworden ist, und Bien Ihn fürchtet, oder nicht! Denn in die Zukunft sieht kein sterbliches Gesicht! Wir aber hassen den Despoten, Der Köpfe hohlen lässt, und steckt auf einen Pfahl; Blut, wie der Tieger leckt, Mordthaten nickt, an Tobten

Sein Muge weibet!

Uch! wann enblich wird ein Mahl, Ihr Fursten , gegen ihn , und seinen Weibersaal Die ganze Menschheit aufgebothen?

## Der Konig und ber Stall.

1784.

Es war einmahl ein König, groß Und klug, und überall Bewundert, saß dem Gluck' im Schooß', Hatt' aber einen Stall,

Der war voll Wust und voll Gestank! Und als der Konig spricht: "Weg mit dem Bust, er macht mich krank, "Den Unstat leid' ich nicht!"

Da ftehn bie alle , beren Pflicht Den Stall zu raumen war, Und haben Dummheit im Geficht, Und fürchten bie Gefahr Des alten Bufts, ber, angerührt, Die Pest bracht' in das Land! — "Um Kleinod das den Menschen ziert, "Tehlt's ihnen, am Berstand!"

"Ach! bittet boch ben lieben Gott, "Um bieses Kleinod au", "Ihr Leutchen! bie, zu Sohn und Spott "Der Weisen, ihr den Stall

"Da vor euch feht, so trag' und still! "Ift keiner unter euch, "Der da den Bust wegschaffen will "Aus meinem Konigreich?"

Der Konig fpricht's, und fieht fich um, Und all' die Leutchen stehn Steif um ihn her, und stumm und bumm, Und sehn ben Konig, fehn Den schonen großen Stall voll Mift, Un Willen, wie verarmt; Stehn gaffend all', und feiner ift, Der seiner sich erbarmt!

Und stehn und benken! Einer meint: Die Raumung ware schon! "Wohl!" sagt ein and'rer, "aber, Freund! "War's nur auch gleich geschehn!"

Die Koften! — ach! — Man überschlägt: So geht's, und so und fo! Es kommt zum Schluß; man überlegt Den Bust mit frischem Stroh!

Das Stroh verfault, ber Bust machs't an, Wird ein zu hoher Bust! Dem Konige, bem guten Mann, Bergeht babei die Lust! Er gibt bie Hoffnung auf, er ift Des Treibens mube, trinkt Gein Glaschen Nectar auf bem Mift, Gewöhnet, baß es stinkt!

Bu Zeiten rafft fich einer auf, Rimmt eine Gabel, greift Den Unflat an, fteht oben brauf, Und ficht fich um, und keift!

Weil aber keiner helfen will, Den ungeschlachten Dreck Bu banbigen, so legt er still , Die Gabel wieber weg!

Und lafft sich's schmecken, wie vorher, Lafft's bei den Worten, schilt Zuweilen weiblich auf Beschwer, Und halt sein Glas gefüllt! Und einer krigelt wol den Mift Mit feiner Gabel um; Weiß nicht, wie's anzufangen ift, Und krigelt all' zu bumm!

Fallt in ein Pfühden jammerlich. Mit Panzer, Schilb und Helm! Der Konig ruft gar gnabiglich: "Helft boch bem armen Schelm!"

Und fieh, ba kommt ein Bibermann, Der, ohne Furcht und Graus, Zehn Thaten hatte schon gethan, Und hilft ihm stracks heraus!

Und tritt gewaltsam auf ben Buft, Und ftoft die Gabel ein! Thut's Tag und Nacht, mit Herzensluft, Und, feht! ber Stall war rein! "Wie heißt Er?" fragt ber Konig ihn! Zehn Ritter stehn von fern, Und horen's, (wie wol ist in Wien,) Und sehn ben fremden Herrn!

Und fehn ben Bidermann mit Neib, Bon feiner Arbeit ruhn; Und haben große Lufternheit, Ihm weiblich weh zu thun!

Der aber raunet, wer er fen, Dem Konig leif' in's Dhr, Und geht zufrieben, frank und frei, Zuruck in's Engelchor!

## Der bessere Wunsch.

Mein Damon wunicht fich nicht, Geliebter eines Serrn

Der Welt zu fenn, auch nicht zu tragen feinen Stern,

Bu ftugen feinen Thron , zu werfen kalte Blide Des Stolzes auf ben Mann , ben Urmen , ber vom Glude

Nichts will , nicht fid beklagt , daß fein Berbienft nichts gilt,

Und ber bescheiben sich in feine Tugend hullt!

Bunfcht er, fo wunfcht er fich ein Landgut, beffen Erbe

Salb Berg , halb Thal , zugleich bem Sirten und . der Berde,

Wie eine Mutter ift , und jahrlich , ohne Feind, Nur Gine Million, mehr nicht, und Ginen Freund! -

Und eine Million? was will er mit bem Gelbe? —

Mit bem will er fein Schiff ausruften auf ber Schelbe,

Micht wagen sich mit ihm in Indien hinein, Micht Ophir suchen, nicht Erob'rer werden! — Nein,

Bei Gott, bas will er nicht! — Richt einen halben Beller

Der Million fur fich will er, nicht Einen Teller Auf feine Tafel mehr! — Dem Leibenben aus Noth

Nur helfen will er gern , Verdiensten nur bas Brot Gern reichen in die hand , gern nur die armen Mufen,

Die vaterlandischen vor allen, an ben Bufen Festbruden!

Ja, furwahr, bas ware schon und gut, Er thate dann, was schon ber beste König thut! Allein er kennt vielleicht bescheidne gute Seelen, Weiß, wo sie sigen noch in ihren Rummer=Höhlen, Die sucht' er sorglich auf, und seinen Pilgerstab Bracht' er bem lieben Gott und legte Rechnung

ab!

#### 21 n \*\*\*

Mis er fagte, baf ich an meinen Gebichten feilen muffe.

Bebenke, lieber Mann, daß unfre Stunden eilen Wie Blige, wie der Wind, in's Meer der Ewigkeit; Wie willst du, lieber Mann, daß ich nichts thu', als feilen

In biefer meiner, ach fo furgen Lebenszeit!

3mar die Vollkommenheit, die auch ben lieben Engeln

Im himmel Freude macht, erreicht' auch ich fehr gern,

Ich machte, war' ich Gott, von ihren fleinsten Mangeln

Die!

Die Menschen frei , und zwar zuerst bie großen Serr'n;

Allein ich bin ja nicht ber liebe Gott, besmegen Feil' ich, wie manche Feiler pflegen, Un Dd' und Lied und Sinngebicht, Hindurch mein ganges Leben nicht!

Un einem kleinen Fehl' ift ja nicht viel gelogen! Ein Wieland, ein Horag, ein Leffing felber bricht Nicht gleich ben Richterstab, verbammt nicht gleich gum Tobe,

Wenn er an eines Uz's Lieb, An eines Kleist's Joull, an eines Ramler's Obe Mit dem Bergröß'rungsglaf' ein Sommersteckche: seht!

## Dem Undenken an Ernst Moring, ben Tagelohner.

1786.

Der Kaiser und ber Bettler stirbt, Und hat ben jungsten Tag. Wer wol von ihnen, wenn er ftirbt, Um liebsten sterben mag?

Der, beffen gottergeb'nes Herz Um Frbifchen nicht hing, Pflicht übte, febenb himmelwärts Den Weg des Lebens ging!

Der Kaifer, ber ber Menschen Blut Nicht achtet, Menschennoth Nicht minbert, groß nur ift, nicht gut, Der fürchtet seinen Tob! Der Arme, ber Gebanken begt, Und, Thaten zu bereu'n, ' Sich einsam an die Wand nicht legt, Der schlummert lachelnd ein!

Du, Lefer, wenn du fterben lernft, Sen, rath' ich, feelenftill! Geh hin, und lern's vom alten Ernft, Der felig fterben will. —

Er übte treulich seine Kraft, That ehrlich seine Pflicht; Nahm Beil und Sage tugendhaft, Kam von der Arbeit nicht;

Sah seinen Nachbar neben sich In Stolz und Eitelkeit, Sah täglich goldbeschlagen mich, Und fühlte keinen Neib! Sah Gold und Silber hingelegt Bor feine Sand, zum Reig, Der Urme zu verführen pflegt, Und fühlte keinen Geiß!

Er gab von feiner Armuth ab, Gab einen Biffen Brot Dem Aermern , bachte , wenn er gab, Fast nicht an eigne Noth!

Sein herz, von Sundenschlamm und Koth, Wie feine Strafe, rein, . Empfahl er seine Seele Gott, Und lächelnd schlief er ein!

Er brachte feiner Jahre Zahl Auf achtzig ; lasst ihn ruhn: "Man lebt ja "" sprach er! "nur einmahl, "Und mag nicht Gutes thun!" Wer fich mit ibm vergleichen kann, Der ift kein schlechter Gauch; Ernst Moring war ein armer Mann, Ein weiser aber auch!

War Sorcher, hort' ein gut Gebicht Mit Geistesohren an; Ein list'ger Schleicher mar er nicht, Er war ein off'ner Mann:

Sprach alles, was er bachte, nahm Rein Mohnblatt vor den Mund; Rein Bunder, daß er weit nicht kam Auf diesem Erdenrund!

Dank's, lieber Lefer! bank' es mir, Wenn bu von ihm was lernft! Ich mach' ihm biefe Grabschrift: "Hier Schlaft unfer guter Ernft!"

#### Die Rettung.

Einen Freund hatt' ich erkoren, Hatt' ihn, ohne meine Schuld, Nach unglaublicher Gebulb, Bis in Ewigkeit verloren!
Noch ein Mahl umber zu gehn, Einen zweiten auszuspähn,
Das zu thun, hatt' ich verschworen!

Schwarz und dick war schon mein Blut, Die verschwunden aller Muth; Eine weitentleg'ne Hohle Sucht' ich schon mit finst'rer Seele,

Sagte ichon zu Dolch und Schwert: "Diefe Welt ift mein nicht werth!" Rluchte fcon bem Erdgetummel, Burnte ichon auf ben im Simmel, Dacht' in finft'rer Geele schon: Dag bes hochsten Gottes Sohn Mit bem Tob' am Kreut bie Rette Satans nicht gerbrochen hatte; Dachte Groll und bittern Spott, Dachte ichon : Es ift fein Gott! Ule zwei Kinder, mit den Mienen Reinster Unschulb , mir erschienen; Rinder, die wie Rosen blubn, Aller Augen auf fich ziehn! So nur darf ich fie beschreiben, Denn fie woll'n verborgen bleiben!

Ach , ba fucht' ich weit umber Reine finft're Sohle mehr; Fand ben Dolch zu scharf gefchliffen,

Wolfte nicht mit Charon schiffen; Fand um mich die Fluren schon, Pries mich glucklich, sie zu sehn! Sah die Sonn' am himmel glanzen, Sah die Freud' in Kindertanzen! Sah mit forschendem Gesicht Nirgend einen Bosewicht!

D wie mach' ich's, die Geftalten Der Erscheinung festzuhalten? Festzuhalten dieses Glud: Uch, wie leicht fall' ich zurud!

### Karl ber Zwolfte und Gulbenstern.

the could be of the effected on the

"Erobern muß ich!" fagte Karl, Und musterte sein Seer. Ging und eroberte genug, Wollt's aber immer mehr!

"Und wenn bu ?" fragte Gulbenftern, "Genug erobert haft ?" "Dann endlich, befter Freund, hab' ich, "Der König, gute Raft," "Dann ichtaf' ich füß!" - "Das fannst bu jest

Auf beiner Blumenflur!"
"Gut schlafen will ich, Bester, gut
"Schlaft sich's auf Lorbern nur!" —

"So geh' in Gottes Nahmen, geh So weit du willst, den Blick Gekehrt nach Wien und Petersburg, Kehr' aber auch zurück!"

ziz

## Wolbemar's, Königs von Dannemark, Schreiben an den Papst.

1787.

Das Leben gab mir Gott, mein Bolk bas Ro-

Den Reichthum erbt' ich, und ben Glauben, Den nahm ich an von Euch! Ihr werbet mir erlauben, Daß ich die Wahrheit sage! Seht: Der Königlichen Majestät Laß ich das kleinste nicht von ihren Rechten rauben, Und macht ihr mir's zu arg, bei Gott, den Un-

genblick

Senb' ich Guch allen Guren Glauben In Guren Batifan gurud!

## Unglaube und Aberglaube.

1758.

45.3 300

Unglaube, bu bift nicht fo fehr ein Ungeheuer, Mis, Aberglaube, bu! Fur beinen Uftergott gehft du mit Schwert und Feuer

Auf feine Feinde gu!

Streckst sie zu Boden, trinkst ihr Blut aus

Mirft Martnrer mit Prune, Bift graufam, bumm und ftolg, buneft tapfer

in bich und ebel

Bei beinem Schebeltrunt!

Unglaube fireitet nur mit Worten und wird mube;

Die , Ungeheuer , brennt Die ganze Seele ! Dir ift nirgends Ruh und Friede, Krieg ift bein Clement!

Dir ift, o bu Tyrann, ben hirten bei ben Schafen

Ermorben , feine Pein: Gott , will er eine Welt fur ihre Gunben frafen, So fchickt er bich hinein!

#### Un wille.

Ein Prophet mag ich nicht fenn, Gi, was mufft' ich prophezein!

Dag umfonst ber Laufer rennt, Der ben rechten Weg nicht fennt.

Das bie Muhle stille fteht, Der ber rechte Wind nicht weht.

Dag ber Selb bie Schlacht verliert, Der nach Pultawa marfchirt!

#### Der Patient.

#### An e f bote.

Sch lag gefährlich frank; Gequalt von Pillen und von Trank, War, ach! mein Wunsch, mein Trost in biefer Noth,

Herr Doctor Markus und ber Tob. Die beiden gankten sich Wie unverfohnliche, geschwor'ne Feind' um mich.

"Ach!" feufzt' ich , "eh' ich lang' auf diesem Lager liege,

So gib, o Gott, daß Einer bald nur ffege!" Kaum war der Seufzer fort, Da fchallet in mein Ohr das Wort: "Trink!" — Und es fant vor meinem Bett' ein Freund,

(Mehr Freund, als Doctor Tod und Doctor Markus meint)

Der reichte mir ein Glas Burgunder, Und fprach : "Trink bas!" — Ich trank, und o welch Bunder,

Der Magen, welcher Trank und Pillen Nicht annahm, nahm den Wein Gehorsam ein! Ich bath, Ein Glas nur noch zu füllen: Die Lebensgeister kommen wieder In die schon halb erstorb'nen Glieder, Frisch war mein Herz, und roth der Mund, Mein Weinglas leer, und ich — gesund! Herr Markus und der Tod sahn sich einander an, Und fragten: "Du, wer ist der Mann?"

## Un die Weisesten des Wolks.

Mis ber Minifter Germershaufen geftorben war.

Lafft unbeweint und unbefungen Ihn Aus diesen unsern Dorngebuschen nicht Sinüber gehn in die Gestibe, die Der Herr des Himmels und der Erde dort Auf einer Hohe seiner Herrlichkeit, Dem Redlichen bereitet hat und dem Gerechten! Unser Germershausen ist In den Gestiben. Weint und singt ihm nach, Ihr Weisesten des Bolks!

Er war ein Mann

Won gutem Kopf und gutem Bergen; ging Mit festem sieggewohnten Kriegerschritt Gerade burch zu Recht und Unrecht; fah

Mit eines Jagers Bliden , welche Wild Ergielen follten , tief und tief hinein In Bahres und in Falfches, fagte : bas Und bas ift mabr! Und wieber : "bas ift falfch!" Gebt , unf're Richter batten Streit und Streit; Er hatte Recht! - Nur wann Er tiefer noch, Mis eines Menfchen Geiftebauge fann, Einsehen wollte, wo nur Gott einsehn Mit feinem einen Gottesblicke fann, Wenn er gewiffer und gerechter noch, Als eines Buch'rers fdnellfte Bage fann, Bis auf bes Sonnenftaube Gewicht, fo gern Butheilen wollte Jeglichem fein Theil, Dann nur, befrochen nicht und nicht bestimmt, Satt' er Gefahr gu irr'n , und irrte ! bann Bar feines Ropfe und feines Bergens That Die Rolge feines beften Willens ! bann War unfer Germershaufen immer noch Bon gutem Ropf und gutem Bergen , war Im Tempel ber Gerechtigfeit uns noch

Ein ebler Priefter! — weint und fingt ihm nach Ihr Beifesten bes Boles, bem Neblichen Und bem Gerechten! —

Der Germershausen noch genug? Sat Fürst Un seinem Uschenkruge nicht geweint? Münchhausen nicht, nicht Zedlig, Sulzer nicht?

D könnt' ich Lobgesang noch fingen, ich, Dem tief're Wunden, als der frühe Tob
Des Freundes schlägt, im Herzen bluten! Uch,
Und hätten wir der Germershausen auch
In unserm Vaterlande noch genug,
In allen unsern Tempeln säng' ich Ihn.
Vor meinem schärssten Forscheblick ist er
Bestanden, hat die Feuerprobe des
Berstands, der Klugheit und der Redlichkeit
Ganz ausgehalten! — Freunde, Engelrein

Ift er befunden! — Singt, o singer ibn, Ihr Meisesten bes Bolks, ben Redlichen Und ben Gerechten!

Und, ist übrig noch
In euren Hommen eine Stelle, singt
Auch noch den treuen Freund! bei Gott, er war
In allem seinen Thun ein treuer Freund
Dem Hohen und dem Niedrigen, und blieb's!
Und manchem Priester der Gerechtigkeit
War er Frempel, Cato seiner Zeit!
Singt den Gerechten, singt, o singet ihn,
Den Redlichen, ihr Beisesten des Volks!

2018 von Despoten gesprochen wurde.

Despoten mancher Art gibt's in ber kleinsten Welt; Der größte aber ist — und welcher benn? — bas Gelb!

Gelb legt ben freisten Mann in Ketten, Gibt Sunben : Sclaven Schwanenbetten, Macht klein ben größten Geist, und schwach ben starkften Helb!

# Un den Generallieutenant, Grafen von Lottum,

bei beffen Subilaum.

Wer auf bes Lebens bunte Spiele Mit heiterm Auge schauen kann, Und ohne reuige Gefühle: Der ist gewiß ein weiser Mann!

Wer leicht die liebevollen Blide Des Kreises um ihn her gewann, Nur ber ift — was er feinem Glude Berbanken barf — ein guter Mann!

Und wer's am Abend feiner Tage, Noch tief im Bergen fuhlen kann, Daß feinen Krang kein haß zernage: Der ift gewiß ein edler Mann!

Um ihn barf fich fein Lorber schmiegen, Den sein Berdien ft ihm nicht gewann, — D Lottum, find' in biesen Zügen Dich, weiser, guter, edler Mann!

Wie reife Saat stehn Deine Jahre, Bon schonen Herzensthaten schwer; Im Schimmer Deiner Silberhaare Stehn sie so feiernd um Dich her!

D bulb' es , baß fie Dich umglangen! Sie wehen Dir bie schone Ruh Des eblen Beisen , mit ben Kranzen Des ewigen Berbienftes zu! Lag, bag von Dir fie lauter fprechen, Ule Du von ihnen jemable fprachft! Du lerntest nur ben Lorber brechen, Und schwiegst bann ftill, wenn du ihn brachft.

Von diefem Tage, der die Quelle Des schönften Menschenlebens war, Schau hier auf jede Feierstelle, Die einen Lorber Dir gebar!

Sieh , wie ber junge rasche Krieger Sich fuhn in Friedrichs Feinde sturzt, Und dann mit Menschlichkeit , als Sieger, Sich den Genuß des Ruhmes wurzt!

D, laß sich Deinen Blick erheben!
Sieh Praga's Blutkampf; siehe, glanzt
Nicht Lissa's Tag in Deinem Leben!
Hat Dich nicht mancher Sieg bekränzt?

Nun unterbrucke nicht die Thrane Des reinsten , heiligsten Gefühls, Das diefer Blick gewährt , und lehne Dich an die Ruhe Deines Ziels!

Und lag und , ehe ju ben Sternen Dein freier Geift hinüber fliegt, Noch lang' an Deiner Tugend lernen, Wie groß ber ift , ber menschlich fiegt.

#### Die Ewigfeit.

and force many

Die Ewigkeit? — was ist sie? — Alle Zahlen, Die Archimedes zählt und zählen kann, Bermehrt zu Millionen Mahlen, Die gaben uns zu ihren Zahlen Richt Einen Rechenpfennig an.

Das Grab und die Geharerinn Der Zeit ist sie! Sie lebt von Augenblicken Und Jahren und Jahrtausenden, und hin In ihren Ocean, — auf welchen seine Bruden Kein Xerres baut, — verschwindet ungewiß Der Mensch und die Ephemeris.

#### Lachen und Beinen.

Bollt ihr lachen? — Seht ben Mann, Der sein Geld nicht tragen kann, Und ben Sack, in bem er's tragt, Doch nicht auf ben Efel legt!

Wollt ihr weinen ? — Seht euch um In bem gangen Chriftenthum, Oder geht von Saus zu Saus: Großer Gott, wie fieht es aus! Der Mensch ist nur ber Mensch! beswegen hat er Krieg,

Stolg, Chrgeit, Eigennut, und ftrebt nach Ruhm und Sieg!

Bar' er, ber Menich nur ift im Reich ber Gottesgeifter,

Ein kleines Etwas mehr, so war'er Seiner Meister! Er war' ein Sclave nicht von seiner Leidenschaft, Und machte den Gebrauch von seiner Seelenkraft, Den, hoher über ihm, die bessern Wesen machen; Er unterwürfe sich ber Erbe kleine Sachen, Und ware sich Despot, wie's irgend einer ift!

Weil bieses Etwas mehr, bieß Rleine! bu nicht bist,

Du Menfch! so bist bu nun im Geisterreiche wenig: Rath , Ritter , Prafident , Furst , Herzog , Chur- furft , Konig,

Bist beiner Sinne Anecht noch immer, bist nicht frei, Liegst an ber Kette : Reiß die Sclavenkett' entzwei! Sieg' über dich , bu Mensch! bann bist bu , was wir wollen,

Daß unf're Konige, die Herr'n der Erde, sollen Nach unserm Bunsche senn; bift, ohne Durft nach Blut,

Nach Erbreich und nach Gold, im hohern Grade gut; Liebst nicht Erweiterung der Grenzen beiner Staaten; Nimmst Reinem, was er hat; thust and're Helbenthaten,

Mis die gewöhnlichen in Gottes Sonnenschein; Duntst bich , — und bist nicht stolz , — in Gottes Welt nicht klein,

Duntft bich zu groß zum herrn von Taufend Mil-

Des feinsten Golbes; nimmft nicht Taufend Rai=

Fur beinen freien Geift! D Menich! bu fannft fo viel Schon auf ber Erbe fenn! bu, ber bu nicht bas Spiel

Der Leibenschaften bift, ber Zaubrer, ber Tyrannen, Die beinen freien Geift weit weg von bir verbannen!

Ruf' ihn gurud zu bir; er fen fo fern er fen, Er kommt auf beinen Ruf. Ginmahl noch werbe frei,

Und fieh, wie wohl dir ift! Coll bir's fo wohl nicht bleiben,

Co fannst bu wieder leicht ihn aus dir felbst vertreiben,

Kannst werben, was du warst — o du, bu Mensch! wofur

Die hohern Wefen bich erkannten, Widder, Stier, Wolf, Parber, Geier, Fuche, Dache, Eber, Tieger, Kage,

Bar, brummend ober nicht, mit aufgehob'ner Tage, Low', ober nur bie haut, in welche bu bich hullft! Frei marft pu naher Gott! — Thu' aber, was bu willft!

# Ermunterung jum Trinfen.

Auf! bie Segel gespannt! bas ift: bie Glafer genommen,

Wacker getrunken, und bann zugesehen, wie weit Sind wir auf allzuruhigem Meer faumselig gekommen?

Saben bie Schiffenden noch Winde gu hoffen bie Beit?

Auf! bie Ruber gefafft! bas ift: bie Glafer ge= nommen,

Backer getrunken, fo viel Rraft zu Trinken vermag !

Trinfen wir nicht, fo wird gar eilend die Mitter= nacht kommen,

Und es ereilet uns fchnell, ach, ber nuchterne .- Lag!

# Un unsere reichste junge Wittwe.

Dein Meib ift bunter, als bes Pfauen Schwanz, Geschmückteste ber Frauen! Dein Gang ist einer Stolzen, wild bein beutscher Tang:

Ich febe bich mit Grauen!

D, die beständige Begleiterinn Auf meinem Lebenswege Collst bu nicht werden, o bu reichste Landsaffinn! Sieh her, ich bin zu träge;

Von

Von Tennengolbes machst bu mich zum Herrn? Mein gutes Herz im Busen Schlägt hoch nach ihnen: Tonnengolbes theilt' ich gern

Mit Urmen und mit Mufen!

Auch wollt' ich fie verbienen ! Aber ach! Dein Gang ift der des Pfauen! Landfaffinn! weg, o weg von meinem Schlafgemach, Ich febe bich mit Grauen!

# Un unfern Pater.

Berfchmahtester ber Baals = Pfaffen, Rreuch, o bu Raupe, naher her! Gott hat zum Menfchen bich erschaffen, Und nicht zum Faulthier, nicht zum Bar!

Rreuch aus, aus beiner Morbergrube, Du Morber edler Lebenszeit! Ausschnarcher, Saufer, Fresser, Bube, Der Geld nimmt für bie Seligkeit!

Seelforger, der mit kleiner Seele Bor Sundern kreucht, wie eine Laus! Ha! Weldy ein Wanst, welch' eine Kehle! Mit einem Bullen halt sie's aus! Coll fie zu Gott im himmel bringen! Ich! hatte David bas gebacht, Dag du, du Schwein! ihn wurdest singen, Er hatte keinen Pfalm gemacht!

#### Un unfern Freund.

Soll ich nicht zurnen, baf vor ihm vorüber Die Tugend geht, und nicht wird angesehn? Richt zurnen, baf ber Tropf zu bir, mein Lieber, Laut fagte: "Laß die Dirne gehn!"

Soll ich nicht gurnen , bag in hoben Chren Gin Efet glanzt , ber feine Cade tragt? Und bag auch Deise bem ben Ruden fehren, Der bem arbeitet , ber ihn schlägt?

Soll ich, o Freund! von fehr gerechtem Borne Nicht gluhn, daß du Geheimerrath nicht bift, Und daß kein Thier mit Anochenmark und Horne. So ftofit, als ber's geworden ift?

# Gefprach mit Timon in der Lowenhohle.

Bu wohl ift mir's in meiner Lowenhohle, Buruck zu Menschen fehr' ich nie! Sie qualten, marterten zu graufam meine Seele, Darum, ihr Gotter, floh' ich sie.

Ihr Neid, ihr Hohr, ihr ftolges Niederschen Auf mich, ber nicht verächtlich war, War, o ihr Gotter, mir nicht langer auszusteben!— "Und bift bu beffer um ein haar?" Um Tausend, "Timon, Timon! wenn bu's warest, Dann hattest du sie nicht geflohn!. Du bist's, wenn bu bereinst zuruck zu ihnen kehrest, Und erntest beiner Tugend Lohn!"

Bu wohl ift mir's in meiner Lowenhohle! Beg Menfch und Menfchenangeficht! Helft, o ihr Gotter! helft mir retten meine Seele!— Den Lohn? — So theuer kauf' ich nicht!

# Un Sans Mero.

Saft, Tieger! bu bes Menschenbluts getrunken, Bift bu bes Trinkens satt?
(D weh, o weh! baß er, noch einzutunken Das Zuckerbrot, bie Hande hat!)

Der bu bie Welt, Verwüster, Weltbezwinger! Mit einem Blick erschreckft, Schmedt's bir fo fuß, baß bu vom Ring' am Finger Auch noch ben Ginen Tropfen leckft?

Berauschter! geh', bas Rauschchen auszu= schlafen!

Das Raufchen ift ein Spott; Und, o, bes Traums von eines Gottes Strafen: Du bift! beswegen ist fein Gott!

## Der Erbster.

Sein fettes Unterkinn und feine fette Wange Tragt unfer herr Pralat vor manches Sterbebett, Und wird nicht vor bem Tode bange, Wird noch von jedem Biffen fett!

Er troftet; boch fein Troft kann, glaub' ich, nirgend haften; Sein Unblick widerlegt jedweden frommen Grund; Man fieht, wie feine Leidenschaften Mitreden, fehr an Hand und Mund.

Wer nicht zu klagen hat, der laffe doch das Troften. Und send' erst selbst, wie wir, zum Himmel Seufs zer hin. —

Uch , bağ bie Auftern uns ertbi'ten Bon biesem fetten Unterkinn!

Uls bes Königs Majestät unsere Künstler zu Zeichnungen eines, dem Einzigen zu sehenden, Denkmahls aufforderte.

Seht unserm Einzigen bie hochsten Ehrenfaulen, Bon aller Welt mit Luft zu fehn; In ihrem Schatten mag ber Banderer verweilen, Und fraunend in Gebanken stehn!

Sest ihm die prachtigsten , bag alle , die fie feben,

Sich freu'n ber königlichen Pracht! Nur alles Ausgehängsel weg von Kriegs = Trophaen,

Und nicht bie fleinfte Menschenschlacht!

Als man fagte, daß es mir Vergnü= gen mache, den Konig zu loben.

1782.

Die Zeit, die schneller fliegt, als Pfeil und Bo-

In's Meer ber Ewigkeit, Scheint einem Schleichenden am Stabe lange weilend; "Fort ," ruft er , "trage Zeit!"

"Fort, fort!" ruft er, und fieht fie nicht bie Flüget fcwingen!

"Berweile", Zeit!" ruf' ich, "Laß mich ben Lobgesang erft noch zum Ende bringen, Auf meinen Friederich!" "Mein!" fagt fie, "Nein!" fliegt fort, und fpricht noch fort im Fliegen:

"Noch einen Lebenstauf Bedurftest du ! Sein Lob ist immer bein Bergnugen, Du hortest boch nicht auf!"

# Als Elisa sagte: man konne so leicht doch Freude machen.

Sch ging ein Mahl in meines Damons Garten, Ging still in ihm und warf ein Saamenkornchen bin! Das Jahr brauf, — ohne sein zu pflegen und zu warten, —

Ging's auf, fo mahr ich ehrlich bin, Und gab bem Garten eine Blume Co schon, wie keine mar! — Mein lieber Damon ftand,

Die Blume zu befehn , fprach viel zu ihrem Ruhme, Begoß fie taglich felbst -mit eigner Sand, Und bankte Taufend Mahl , — ich muffte heim= lich lachen, —

Dem Gartner, ber die Blume ba Gezogen hatte! Ja boch, ja, Man kann so leicht boch Freude machen!

# Gebanken an meinem 73. Geburtstage.

1792.

Die thatige Vernunft fliegt über alle Schranken Der Aengftlichkeit binaus, und weilt bei bem Gebanken,

Wor welchem bie Vernunft , - bie eine fleine Welt

Sich benft, und ruhig ift, und fich im Zaume halt, -

Gleich einem flüchtigen Gefangenen , vor Sbirren Dur allzuleicht erschrickt , und fich , aus Furcht zu irren,

In freies Feld nicht wagt, und lieber mußig fist In ihrer kleinen Welt, und Gogenbilder schnist, Indef die thatige zu Gott sich auf zu schwingen Bemuhet ift und brennt, dort oben ihn zu fingen! Geh bu , mein junger Freund , mit Berichel und mit Rant,

Auf Landentbeckung aus, und rufe freudig: "Land!" Und fiehst du feins, so sprich am Endezwar: "ich habe Rein Land gesehn," und geh' und grab' an beinem Grabe,

Sag' aber zweifelnd nicht : "auf meiner Wafferbahn, "Der unabsehlichen im Belten : Dcean,

"Sah' ich kein festes Land, und also ist auch

Denn, Freund , bein Schluß ift falfd ! Der nach bir fommt , fieht eines,

Sieht größer Gott in ihm!

Mit biefer Hoffnung geh, Du Menfch bis an bein Grab, und bist bu ba, fo fteh

Un ihm und fieh hinein! Much nicht bas fleinsie Grauen

Verhindre bich, fo frei und froh hinein gu schauen,

Als auf ein grunes! — Der Gott, der dich erschuf, Auf dessen einzigen, zu dir erscholl'nen, Ruf Du wurdest, was du bist, in dessen Vaterarmen Die Menschen alle gehn, die reichen und die armen, Der wird im Grabe dich nicht lassen, denn du bist In dessen Arm auch da, wo die Verwesung ist! Verwesung? o du Wort, mich schaudert, dich zu lesen,

Bu benten! - o bu Wort : "Berwefung!" Kann verwefen,

Bas Er erschuf? was Er? — Nein! fag' ich, und bieß Nein,

Dieg foll bas lette Wort an meinem Grabe fenn!

#### Das Lieb.

Den Obenschwung verschmaht bas Lied; Das Lied fließt aus bem herzen, Wie aus bem Felsen unbemuht Ein klares Bachlein, bas man fieht Mit zarten Blumen scherzen!

### Der Held und ich.

Auf ben Trummern bee Throns fist Er ; ich fit auf ben Trummern

Meines Suttchens! Der Sturm warfs in Moder und Staub.

Auf bem Saale fpeif't Er, auf bem fonft Ronige fpeif'ten;

Auf ber Tenne fpeif' ich , welche ber Bater mir ließ.

Tafelmufif hat Er: ich auch, und meine, bie schlechte, Machen die Ganf' im Stall' und die Suhner bes Hofe, Gebt Er im Malbe, fo fieht er ben Birich, und heht ihn mit hunden;

Unter'm Urme die Urt, Holz zu fallen, geh' ich. Königreiche schenkt Er den Königen; meine Geschenke Sind von Blumen ein Kranz, und von Bu= chen ein Stab.

Alle die großen Freuden hat Er; ich habe die kleinsten, Und ich tausche mein Gluck gegen bas seinige nicht!

## In der Krankheit.

Seele, du bift nicht der Leib, Und du Leib bift nicht die Seele! Das empfand ich, und die Furcht Bor der nahen Grabeshohle War verschwunden! — Kommt sie wieder, Dann schlag' ich die Augen nieder, Und am Ende meiner Zeit Scham' ich mich der Sterblichkeit!

#### Der Gaemann.

1791.

"Was Boses ist geschehn, bas nicht ein Prie-

Sprach Saller , fprech' auch ich , få' aber meine Saat,

Und überlasse bem, ber's erste Saatkorn bachte, Der alle Folgen sah, und bann bas erste machte, — Zum Schaben, ober auch zum allgemeinen Wohl Der Geister seiner Welt; — ob sie gebeiben foll! Bas Bofes ift gefchehn, vom erften Schopfungetage

Bis auf ben heutigen? — Welch' eine große Frage! Jeboch man gable nur! Wer's schlimmfte weiß, fang' au,

Wer's meifte, fahre fort! - Wer ift, ber's gah= len fann?

Biel Boses ift geschehn, und viel liegt noch im Reimen, -

Und wachf't im Kraut, im Gras, in Strauchen und in Baumen;

Bahlt's, o ihr Bahler, nicht, thut aber feine That,

Die mit zu gahlen ift! — Das ift mein guter Rath,

#### Un Apollo.

1798.

Um Fuße bes Parnassus ging Ich alter Lepermann, Und stand und sah mich um und fing Ein Lied zu lepern an!

Und ba, bas Lieb war nicht gefeilt, Bar nur ein schlechtes Lieb, Bie man's wohl bichtet, wenn man eilt Und nicht auf's Best're sieht;

Da sprang ein Faun aus bem Gebusch, Mit großem Sprunge, stach In's Auge mir, indem er: — "frisch Mir aufgelepert!" sprach. "Spielst ," fprach er lauter , "meisterlich, Ein Gott hat bich's gelehrt! Ein alter Musenfreund , hab' ich Dir gerne zugehort!" —

"Spielt Ihr einmahl!" fagt' ich und gab Dem Faun die Leper hin; Der Faun gestütt auf einen Stab Sprach: "Nicht boch, benn ich bin,

Bin ja bein Leperdiener nicht!"
Sprach's, und sein schneller Schritt Trug mir ihn weg aus bem Gesicht. Und meine Leper mit!

Ich lief ihm nach, hohlt' ihn nicht ein, Schrie: "Meine Leper!" schrie Gewaltig: "wo doch mag sie seyn, Ach wo verdirbt er sie!" Nichts half's, baß ich gewaltig fchrie, Bei ihm ift ihr nicht wohl'; Die arme Leper! — Rette fie Der Mufen Gott, Apoll! Thre Majeståt die Königinn Louise von Preußen, wünschte ein Lied zum 1. Jänner 1801 zu haben;

ber Verfasser sang Ihr bieses:

Un biefem Tage wunsch' ich mir Des Lanbesvaters Liebe! Du, neues Jahr, kein Tag in bir Sen Seinem Horzen trube.

Sein Bolk lieb' ihn , wie ich , und sep Des Vaters Baterfreude! Sieht Er's , so seh' Er's Ihm getreu, So sep's Ihm Augenweide! Geprüfte Tugend und Berftand Seh' Er um feine Krone, Seh' ihren schönsten Diamant In feinem ersten Sohne.

In feinen Sohnen feh' Er fich In feiner Nachwelt leben; In feinen Tochtern feh' Er mich Nach feiner Tugend streben.

Er ftrebe nicht nach Ruhm und Sieg Der Helben biefer Erbe. Muß Krieg fenn, bann fo fuhr' Er Krieg, Daß er geendigt werbe!

Und forge, baß kein Kriegeshelb Aus Kriegesluft entstehe; Und mache, baß in Ihm die Welt Den Friedensstifter sehe. Das Necht des Starken ist kein Recht In Seiner großen Seele. Du Jahr, dem menschlichen Geschlecht Mehr' Er die Mark : Aurele!

Er ftifte Gutes vaterlich, Gott laff' es Ihm gerathen. Sein Dheim broben freue fich Der Gute Seiner Thaten!

Der Weise freue sich barob, Traum' Ihn in seinen Nachten, Und alle Wett stimm' in sein Lob, Und nenn' Ihn: "ben Gerechten!"

#### Die brei Febern.

1802.

Drei Febern hat Olint: die eine gab ein Engel Aus seinem Fittich ihm; mit dieser schreibt er Mangel Der Men in Gelaffenheit.

Die zweite Feber mar in eines Ablers Flugel Schwungfeber. Diese halt fein Zugel; Mit ihr fchreibt er in Groll bie Mangel feiner Beit.

Aus eines Amors leichten Schwingen Bog er die britte; die Gebraucht er, herzen zu bezwingen, Und schreibt mit ihr an Sie; "Bis in die Ewigkeit wird mein's getreu verbleiben!"

Mocht' er mit biefer Alles ichreiben!

# An Se. des Erbprinzen von Sachsen= Weimar Durchlaucht,

als von großen Unternehmungen bie Nebe gewesen war.
1801.

Etwas Großes unternimmt Keiner unf'rer Schriftverfasser, Welcher, wie ber Fisch im Wasser, Im Bergnugen schwimmt!

Weisheit fest ber Freude Schranken; Einfamfeit erzeugt Gebanken; Stille Rachte find ber Quell . Der erhab'nen , ber Juwelen Großer Geifter , ebler Seelen, Und nur biesen fließt er hell!

Etwas Großes unternimmt, Ber allein geht , bei bem Meynen

Richt verweilt , gu feiner fleines Unternehmung fich beftimmt.

Seiner Kindheit Morgenrothe Sieht er schon nicht wie ein Kind;
Nein, er benkt bei Pitt, bei Gothe,
Wie sie sie wurden, was sie sind;
Träumt und spricht von Dousseen,
Sieht ein Ision in Brand,
Nimmt die Feder, schreibt "Ideen,"
Ober stirbt fur's Vaterland!

Friederich, ber große Preuße, Schloß fich ein zu Sand: Soucis, Lernte ba mit stillem Fleiße Mark = Aurels Philosophie; Lernte feine, ward der Götter Höchster Liebling, ward Erretter Seiner kleinen Monarchie!

## Der unerbittliche Gott des Schlafs.

Um nur ein Körnchen seines Mohns bath ich Den Gott bes Schlafs. Er schlug die Bitte Mir ab. "So schütte Dein ganzes Füllhorn über mich, Grausamer Gott!" bath ich. — "Nein," sprach der Gott mit bitterm Lachen: "Daß meinen besten Schlaf du dir Oft aus den Augen riebst, dasür Gottloser, sollst du ewig wachen!"

## Swift und Fenelon.

Swift mablt ben Menschen , bas mir grauet Ihn anzusehn; Ihr seht's , es ist ein haßlich Bilb! Ich les' im Fenelon , und finde mich erbauet; "Bar'ich, wie er," seufg'ich, ,, in Tugend eingehullt!"

Emift war , fo gut er mar , ein arger Menfchenqualer,

Sein icharfer Ganfefiel, getaucht in Gall und Gift, Erbitterte; sein Freund, sein Satir, suchte Fehler Un allen Menschen auf, nur nicht an seinem Swift!

Singegen Fenelon, so liebend wie die Liebe, Lehrt seine Lehren sanft, fast wie Anakreon, Micht einen Augenblick ist seine Scele trube. — Was willst du lieber seyn: Swift, oder Fenelon?

Meinung

### Meinung bes Atheisten.

Sonne, Monde, Sterne, Große, kleine, ferne, Welche kein Vermesser mist, Sprangen aus dem kleinsten Stäubchen, Meint der Atheist; Und die Männchen und die Weibchen Sprangen auch, meint er, Aus der Erde, leicht und schwer; Und die schönen Schalle, Tonend jest noch im Homer, Sprangen alle

#### 21 n . . . .

Sich, Stolzer! Sieh auf meine Lieber Bon beiner Hohe nicht so mit Berachtung nieber!

Dein Epos sang Apoll, bu warst sein Schreiber; ich Both ihm mich an; wir schrieben Probe, Dich nahm er an, und mich Entließ er mit bem kleinsten Lobe!

"Geh'! — sprach er, — singe Lob und Scherz!
"Der ba, ber andre, soll von wunderbaren Dingen,
"Bon Göttern und von Helden, singen!" —
Ich sang, und mein Apoll, du Stolzer, war —
mein Herz!

### Friederichs bes Einzigen Spistel:

"Un meinen Geift."

Bor' er, mein guter Geift, ich fann's ihm nicht verschweigen,

Was man von ihm erzählt! Da soll er, sich zu zeigen

In ber gelehrten Welt, als einer, ber mit Macht Professor werden will, studiren Tag und Nacht! Soll auf dem Buchersaal ben Konig gang vergessen; Soll bei ben Troftern bert, von Motten schon gerfressen,

Die noch kein König las, kein Uchard lesen mag, In träger Einsamkeit zubringen manchen Tag! Soll ein Salmasius, ein Huet, alte Grillen Aufstoren, soll ben Kopf mit Spinngeweben fullen, So daß fur Königspflicht bie Zeit nicht übrig bleibt; Der bringt's in feiner weit, wer alle Kunste treibt! Wer viel zu wissen glaubt, weiß meistens allzuwenig: Uch! wie so lächerlich! Uch, — ein gelehrter König! Ich knirsche bei dem Wort: Gelehrter! — Thörichter, In eines Königs Kopf kam noch kein Plan, als der! Ein König wisse nur zu lesen und zu schreiben, Zu rechnen etwa noch, den Aronschat hoch zu treiben, Mehr braucht er nicht! Er hat damit genug zu thun, Hat, mit genauer Noth, kaum Zeit sich auszuruhn!

Ein Konig muß ben Glang, ber ihn umgibt, ben alten

Ererbten seines Hofs, groß, wie er ift, erhalten, Muß zeigen seinem Bolk und seinen Nachbarn auch, Die Majestat bes Throns, ben Gott im Opferrauch! Dem Könige, bem herrn, was helfen bem bie Schäfe Der Weltweisheit? weiß er bie wichtigen Gesetze Der hofgewohnheit nur, und was auf die Bezug Nur irgend hat, bei Gott! so weiß er schon genug! Und weiß er etwa noch, wennein Minister Sachen Ihm vorzubringen hat, ein Compliment zu machen; Ift er ein Jäger noch, ein Spieler, lobt man ihn, Und er versteht die Runft, nicht roth zu werden, glühn Der Schönen Herzen ihm, und kann er ihre Herzen Glühn lassen, wie er will, und fein und artig scherzen: Ei, dann ist er ein held! Ein federleichtes Spiel Ist's ihm: der König sepn! Dann weiß er schon zu viel!

In's Felb ber Wiffenfchaft weit hin hinaus ju fchweifen,

Macht Ihm fo große Luft? Das tann ich nicht begreifen,

Mein guter Geift ! Ei was ! Das fteht Ihm gar nicht an,

Bas feine Konigsftadt zu Grunde richten kann! — Bas argers noch; man fagt: Er ware gang besoffen Bom Geift ber Reimerei, er konnte Sulben meffen, Er hatt' ein schon Gebicht, ein komisches, gemacht;

Darin hatt' er ben Ernst ber Weisheit ausgelacht, Er hatte nichts verschent, sethst nicht die hohen Gotter Im ewigen Olymp, nicht ihre Donnerwetter! Er hatte morberisch ergossen seinen Spott, Sethst über den Homer und seinen Musengott! Und sich, dem Badenden in diesen Wasserwogen, Den Zorn der Eiserer darüber zugezogen! Auch gehn, von Hand zu Hand, Handschriften rein und nett,

Entlassen mit Bedacht aus Seinem Cabinet, Um mitzumachen auch fast alle neue Moben Des fremden Musenschwarms, in Liebern und in Oben. —

Ich habe sie gesehn, ich bitte, leugn' er's nicht!
Meuwille, wenn er hoch und aus dem Herzen spricht
In seierlichem Ion, mit wohlgelös'ter Zunge,
So sagt man, spräch' auch Er, angreisend seine Lunge!
Bon Tugend spräch' er warm, fast wie ein Pietist!
Herr König! ja, man weiß, daß er ein Sprecher ist!
Und daß zu seiner Schand' ein Sohn Germaniens,

Er, welcher nun einmahl der Sprache Galliens Feinheiten nicht versteht, französisch denkt und schreibt, Und daß er weit zurück von ihrer Schönheit bleibt! Die Meister Baugelas und Olivet, mit Ehren Zu melden, straften ihn, wenn sie am Leben waren! Und lebte Boileau, der Spotter, zu Berlin, herr König, ganz gewiß so nennt er Euch Cotin! Darum verlasst das Feld, auf dem nur Blumen bluhn, Und strebt, erhabnen Geist galantem vorzuziehn! Ihr Kronenträger! Ihr! Zu höherm Zweck bestimmt, Schämt euch der theuren Zeit, die solch ein Spiel euch nimmt!

"Unbilliger! foll ich, ermübet von ben Laften Der Kronentragerei, nicht ausruhn, nimmer raften, Wie andre Konige? Nicht froh senn auf der Jagd? Nicht mich erhohlen bann, wann in die spate Nacht Ich saß im Cabinet, zum Gluck der Unterthanen, Den Helsenden um mich, die Wege nur zu bahenen?"

"Bie? wenn ein andrer Furft ben Sagbhirfch

Im Walb' und im Moraft mit funfzig hunden fucht, Darf ich, ber nun einmabl ich fein Vergnügen finde, Das schone Thier also zu morden, und fur Sunde Wohl gar es halte, nicht nachjagen einem Reim, Der zum Gedanken passt, wie Most zu honigseim?"

"Solch' einen Sinn , fo gram ben neuen fei=
nen Sitten,

Gab mir ber himmel ! mir , ber ich in Landmanne-Hutten

Bon meiner Sohe mich fo gern erniedern mag!"

"Ihr Gotter! mufft' ich mich in meinem Dhneforgen,

Befchaftigen mit Richts, vom Abend bis zum Morgen,

Bom Morgen in die Nacht, wie manche große herr'n

Auf ihren Schloffern! Ach! ihr guten Gotter! Gern Berließ' ich Ohnesorg', und Kron', und Zepter, liefe So weit ich konnte, ftund' und schalt' auf mich; und riefe

Mich gleich mit Paufenschall , zu bem verschmahe ten Glud

Die ganze Bruberschaft ber Konige zuruck, So kam' ich nicht; ich blieb' auf meiner armen Tenne,

Bei meinem Landmann , fag' im Reft , gleich einer henne,

Bu bruten eine Schrift, gelehrt, von Inhalt schwer, Die jedem Zoilus ein Dorn im Auge war', Biel lieber, als daß ich auf meinem Mußiggange Tief feufzte: Lieber Gott! bie Weile, wie so lange!"

Sanz recht, mein guter Geist! so bent' auch ich! Allein

Du fpotteft, und man muß fein Weltlaufsspotter fenn ! Ich , ohne daß ich's bin , gefiebe : bas Gespreche Von mir ift mahr, ift wahr! Co mahr wol, als bie Schwache,

Daß in die Königschaft ich mich nicht schieden kann; Ich , immer aufgeräumt , stoß' allenthalben an, Bin ernsthaft nicht genug, auf einem Thron zu sißen! Mehr als Ein Cato wacht, und lässt die Augen blisen Auf meine Fehler! Seht , man zieht mir jeden vor, Der anders sist, als ich , und lispelt sich in's Dhr: "Seht doch! Was haben wir für einen Burgemeister!" Ich lächt', und mache gern die guten Spotter dreister!— Es ist ja auch so leicht , zu siegen über sie! Uls, zum Erempel, so könnt' ich sie fragen: "Wie? "Hochweise Herr'n! Hab' ich , von meinen Freuben trunken,

"Die kleinste Pflicht verfaumt? Ift unser Staat gefunken?

"Hab' ich, was man von mir verlangte, nicht erfüllt? "Hab' ich Proces geführt? Hab' ich Finanzen wild "Behandelt, nicht gedacht an Bundniss, und Trace taten? "Die schonen Runfte nur getrieben ? meine Staaten "Bor Feinden nicht geschüht ? Ging ich in's Rriegeofelb

"Zulegt ? Hochweise Herr'n! War ich ein schlechter Beld?

"Und wenn ich's nun nicht war, und wenn ich meine Pflichten

"Erfüllte, durft' ich nicht in Nebenstunden bichten? "Welch' eine Graufamkeit! Mein armes Leben fließt "In reinster Unschuld hin! Mein gutes Herz ergießt "Bei meinem Sicero geselliger, und freier "Sich in Beredsamkeit, ich stimme meine Leier "Bei'm ehrlichen Horaz, und sittsamen Virgil, "Und bilbe mir nicht ein, daß meiner Muse Spiel "Sey, wie das ihrige! Man braucht sich nicht zu schänen.

"Nach ihnen niedriger ben Chrenplas gu nehmen!"

"Ei was? Ich follte nicht, auf meinem Ronigsthron, "Die Freiheit haben, die des armen Canbmanns Sohn,
"Der eine Heerde treibt; auf Herrschafts Weidereien,
"Am kühlen Abend hat: der Hoffnung sich zu freuen,
"Daß wenn der Schatten nun vom hohen Berge fällt,
"Er von des Tages Last und Hiße frei gestellt,
"Ermüdet endlich sich in süßen Schlaf darf singen?
"Dem zornigen Uchill darf man die Leier bringen,
"Zu mäßigen den Zorn, und ich, und ich allein
"Auf dieser ganzen Welt, Hochweise Herr'n! soll's
fenn,

"Der nicht berechtigt ift, sein Leben zu genießen, "Nicht, sich mit einem Reim die Arbeit zu versüßen? "Welch' eine Grausamkeit! Die Quelle des Parnaß "Verstopft ihr mir so gang! ich soll ohn' Unterlaß "Zusehn, wie mich mein Bolk anbetet, foll nicht fcwigen?

"Soll, wie ein Seiliger, in einer Nische figen, "Auf meinem Konigsthron? Ich kann's nicht, lafft mich gehn!

"Ubgotterei will ich nicht bulben , und nicht fehn!"

"Weg mit bem Joch , ihr Herr'n! 3hr alle fend Tyrannen!

"Wollt die Vernunft so gang aus eurer Welt verbannen,

"Camt ihrem lieblichen, heilsamen Unterricht, "Und ich befinde mich so wohl bei ihrem Licht!

"Ich, tropend eurem Stolf, und eurem blinden Glauben,

"Sch lasse sie mir nicht entführen, mir nicht rauben, "Sie, die Durchlauchtige, die Tochter des Upoll, "Die alles, was ich thun und was ich lassen soll, "Mir rath, und ist mir rath, den König und ben Dichter

"Euch vorzustell'n! — Ihr Herr'n Catone! sept bie Richter!"

"Der Dichter hat ben Geift unmittelbar von Gott;

"Der Ronig auch , allein — verzeiht , es ift fein Spott;

"Der Zufall, Prafibent bei'm Schickfal unfere Lebens, "Macht, bag ber große held, nicht felten gang vergebens,

"Zum Folger einen wunscht so recht nach seinem Sinn; "Der Zufall aber wirft ihm einen andern hin, "Solch einen, ber, ein herr ber Menschen, Pflanzenleben

",Rur lebt, und fonst nichts hat, als was ihm Titel geben!"

"Der Sohn Apoll's erhebt sich über sein Geschlecht, "Er spricht wie Götter, hat, wie sie zu sprechen, Necht! "Des größten Königs Sohn spricht oft, wie Thiere sprechen:

"Er trank fich feinen Rausch aus bes Parnaffus Bachen!

"Der arme Dichter tragt ben immer grunen Krang "Der Musen um bie Stirn, und geht mit ihm gum Tang

,Der Nymphen, bie verfchamt verhullen ihre Bufen

"Und reigen besto mehr, und die die weisen Musen "Gern sehn in ihrem Chor! Wie mancher Konigs= Sohn,

"Sist ohne folden Kranz auf feines Baters Thron!
"Wie manchen König felbst, ber längst vergessen wäre,
"Hob eines Dichters Lied, und trug ihn in der Ehre,
"Weit weg von seinem Thron entlegnes Heiligthum!
"Bon Königen empfing kein Dichter seinen Ruhm;
"Umsonst verwies August den Dichter und sein Lied
"In eine Büstenei, er war, und blied — Dvid!—
"Last einen Fürsten, der, in Weichlichkeit versunken,
"Nichts mehr von Ehre weiß, in dessen Geist kein
Kunken

"Der Gottheit kam, lafft ihn abgehn von seinem Thron;

"Er wird vergessen, ist ber Zeitgenossen Hohn; "Sein Nam' allein glanzt noch in Genealogie, "Und fullt ein Lucken aus in der Chronologie! "Die Fürsten dieser Urt find gleichsam wie vernichtet, "Sind ewig todt; und wer erhaben denkt und bichtet, "Der lebt in Ewigkeit, fieht Monumente stehn "Der größten Könige, sieht sie den Wind verwehn! — "Bom stolzen Troja sieht kein Wand'rer eine Spur! "Der eble Hector lebt in seinem Dichter nur, "Im göttlichen Homer! Seit zu den schwarzen Scharen

"Elpsiums, August stand'smäßig abgefahren, "Was lief't man? Schändliches vom Mißbrauch mancher Macht,

"Und viel Abscheuliches von mancher Menschenschlacht! "Was lief't man wohl baran? Hingegen in Gefången

"Der Musen, in Virgil's, um bie sich Weise brangen,

"Was hort, was fieht man ba? — Die stolze Stadt besiegt;

"Sie athmet noch, sie brennt in hohen Flammen, liegt "Im Uschenhausen! D, wie rührt's, in lichten Flammen,

"Bu fehn die Koniginn, die manche wohl verdammen, "Weil

"Weil sie zu tiebevoll in ihrem Busen war:
"Im gottlichen Virgit lebt sie noch tausend Jahr!
"D wie, wenn seinen held Aeneas, zu den Schaaren
"Der Unterwelt, er lässt den Styr hinüber fahren,
"So fahr' ich mit, ich bin mit in Elosium,
"Ich seh' in ihm besorzt mich nach dem Frommen um,
"Ich seh' im Tartarus die Bosen, die Verächter
"Der Götter; dann seh' ich die edelsten Geschlechter
"Entstehn von dir, auf den des Schicksals Hammer
schlug,

"Und ben ein frommer Sohn durch Troja's Flammen trug!

"Mein gottlicher Virgil, und ich mit ihm, wir rufen "Ein neues menfchliches Geschlecht hervor, auf Stufen

"Der hohern Menfchlichkeit, wir fehn ben Romer brav,

"Bis an ben Ganges siegt ber gluckliche Detav! "Ihr Sohne bes Apoll, und ihr, ihr Helben! nichtig "Ist euer Ruhm! Seht hin, und werdet eifersuchtig, "Detav, ber Kaiser, hat ben gottlichen Virgil "Zum Freunde; seht! und uns ist seiner Saiten Spiel "Des Geistes Labfal noch!" —

"Woher entstanden Raiser, "Und Könige? woher? (Sing' es, o Muse, leiser.) "Ihr meint: es hab' ein Gott aus seiner milden Hand "Sie uns gegeben, uns, in unser Vaterland! "Mit nichten! Einzeln saß der Mensch in seinem Schilfe.

"Wilb, wie ein wildes Thier, verlassen, ohne Hutse; "Das Thier vermehrte sich, und fühlte sich zu schwach; "Rauh war die Witterung, es suchte Dach und Fach; "Es gab sich Eigenthum! Die Starken wurden Räuber,

"Sie famen unter's Dad, fie raubten Bein und Meiber;

"Die Schwachen suchten Schut! Der Starkste gab ihn gern;

"Go wurden Bolfer, fo, nicht andere, ihre Berr'n! -

"Und bu , Gerechtigkeit! bu famft , mit beinem Schwerte,

"Bom himmel, wurdest bald ber nothige Gefährte "Der herr'n, der Könige, der Landesväter, die "Dich kommen fabn, und dich in ihre Monarchie "Aufnahmen! wärest du Gefährtinn stets geblieben, "Wie Bater würden wir die Könige noch lieben!— "Ach! baß noch manche sind, die sich, zu Spott und Hohn

"Des aufgebrachten Bolks, aufschwangen auf ben Thron!

"Ich! baf nicht alle fich bie menschlichsten Gesetze,,Schon gaben , alle nicht ber Wahrheit goldne Schafe

"Sich fammelten! - Das find wir halbe Menfchen , wir?

"Wir halbe Menschen find zu nahe noch am Thier',

"Und find Gewaltige! man schmeichelt und wir maren

"Urfprunglich himmlische, die Menschheit mufft' uns ehren;

"Upollo hatte einft auf feinem Helikon, "Bum gottlichen Homer und zum Unakreon "Uns felber hingefest, wir waren ohne Zabel, "Unfterblichkeit gab' uns ben erften hohen Ubel!"

"Ach! hatte mancher Furft boch Berfe nur gemacht,

"Statt eines ichonen Plans zu einer Menfchen-

"In seinem Louver nur auf ein Sonnet gesonnen; "Die Menschheit hatte viel, unendlich viel gewonnen! "Nom's Cafar wurde bann kein schandlicher Despot!

"Ruhmwürdiger hatt' er, ein edler Patriot, "Das freie Bolk erfreut mit seinen Geistesgaben! "Und wir, wir würden jest noch uns're Freude haben "Un der Bernunft, dem Stolz und der Bescheidenheit "Des Schriftversassers, werth der grau'sten Ewigkeit! "Und lasen warlich nichts von all' den Greuelthaten "Der Rach' und Nachbegier, in den Triumviraten! "Der Held, der Nordische, so stolz auf seinen Muth, "So krank an Sucht nach Nuhm, so stier nach Feinbesblut,

"Er, ber auf seinem Thron weit weniger ein König, "Als, irrend in der Welt, ein Ritter, hatte wenig "Des Bosen nur gethan der Welt, zu seiner Zeit, "Hatt' er, anstatt verliebt in jene Tapferkeit "Des Welteroberers, des kleinen Alexander, "Bon Jugend auf zu sepn, ein Jüngling, den Menander,

"Den Pindar, ben Horas, gu Muftern fich ermahlt,

"Er hatte Patkuln nicht auf's Rab gelegt, gequalt "Sich felbst nicht fast noch mehr, in jenen bosen Sahren,

"Nicht rasend Schutz gesucht, bei Turken und Tartaren! —

,Die Mufen milberten die Gitten überall!

"Selbst unter Trommelschlag und Kriegstrompeten-

"Berfuchten fie, bas Lob ber Weisen fich zu schaffen, "Mit Thaten, ihrer Kunft, mit Blumen, ihren Waffen; "In ihrem Myrthenbain bewegen fie, zum Scherz "Der sanften Grazien, bes Wilden rauhes Herz!"

Mas aber fag'ich. was? Mozu wol bieß Ergießen Der Worte, dieser Strom, und dieß sein Ueberfließen? Tritt in dein Ufer, Strom! Migbrauch der Zunge bift Du, du Geschwas! Geschwas, das unausstehlich ift!

Mitmir iff nicht ber Bank! Er ift mit weisen Leuten, Ift mit ber ganzen Welt! Mit ber bu hast zu streiten, Und bie besiegst du nicht mit leever Worte Schall! — Untwort', ich frage bich! "Bist du bie Nachtigall "Des Mufen-Lorberhains? Kannst du bie Gei-ster bannen?

"Befanftigen ben Born blutburftiger Tyrannen? - "Bort bir Boltaire gu , ber gallische Somer?

"Singft Menfchenliebe bu , bezaubernber ale er? "Grinf't bir ber Menfchenhaß? Stehn , staunenb bem Poeten,

"Argens und Maupertuis, bie weisen Mufageten?

"Bift bu ber Musen = Gott , find hochfie Sarmonie "Die Tone beines Spiels? lobt Algarotti fie? "Bird , wenn bu wandelft schon am himmel unter Sternen,

"Nichts achtend beine Welt, bie Nachwelt noch fie lernen?" -

D wie fo weit bift du von Wahrheit ab, bu ftehft Um Wege, ber in's Land der Luge leitet, gehft Um Ufer schon, an dem die schmeichelnde Sirene, Die Könige so gern erobert, füße Tone Bereitet beinem Ohr! o sen Ulpg! Kehr' um, Und bleib der Zankerinn, der Falschen, taub und stumm!

Ift's moglich ? Sorteft du nicht oft in beinen Tagen Monarchen in's Geficht Lob fingen, ober fagen, Ganz ohne Maß und Ziel? Ha! Was ein König thut, Und war's auch noch fo schlecht, ist alles schon und gut!

Besteht er feinen Mann in manchen Rriegsgefahren, Gleich ift er, feit ber Zeit bag Rriegeshelben waren, Der größte! Bort ihn boch! Ein wenig weniger Sit Mars, ber Kriegesgott, ein Rriegesgott als er! Bit er ein ftarter Mann, gleich wiegt Alcibes Starte Die feinige nicht auf! gleich thut er Bunberwerke Mit feiner Menschenkraft! Sat er ein gartlich Berg, So fang , und nur fur ihn , Dvibius zum Scherz, Die Runft zu lieben! Singt er felbft, wie bu, zu tobten Die Laft geword'ne Beit, Trinflieder, - ber Pocten Erhabenfter ift er ! Und fång' er noch fo fchwach, Er fingt fo frart, fo fcon! Boltaire feht ihm nach! Dou, mein Geift, mein Geift! wohin bift bu gerathen ? Burud ju mir, gurud und buld' in beinen Staaten, Die Eigenliebe nicht , ihr schwacher Manderstab Tuhrt bich gu weit von mir, und von der Bahrheit ab! Wird Tugenb ungemischt bei Sterblichen gefunden? Zehn ganzer Pfunde zieh' von zwanzig ganzen Pfunden

Des Lobes, bir geweiht, benuthig ab, und fieh Db's dann noch das Gewicht ber Mahrheit niederzieh, Db's sieh' im Gleichgewicht? Gewisse schone Geister, Schon' aber wahre nicht, erheben bich zum Meister

Der Mufenkunfte , bich , ben erften Mann bes Staats,

Den Zepterführenben, zum lyrischen Horaz! Bergleiche bich mit ihm, von allem beinem Singen Den wahren Werth zu sehn, und bich bahin zu bringen,

Wo die Bescheidenheit so still im Winkel steht! Weg, all' ihr Schmeichter, weg! Ich bin noch kein Doet!

Bergleiche bid mit ihm! Beschamt wirst bu bemerken, Bas jum Bollfomm'nen bir noch fehlt an beinen Werken; Betrog'ner, geh! o geh! willst bu, bag wahrer Ruhm

Dir nicht entgehen foll, zum weisen Alterthum; Und leb' und web' einst noch in all' ben Meifterftuden,

Die mit Urbanitat und Wahrheit und entzuden! Coll jemahls bir ein Werf bes Geiftes gottlich fenn? Geschmack an ihnen ift ber rechte Prufestein!

Nach ihnen bilbe dich! An diesen theuren Schähen Ergobe dich, es ist ein nügliches Ergoben! Aus diesen Auen fließt die Quelle der Natur, Die edelste, noch rein auf deine Wiesenflur! — Weil unerschütterlich nach lauter bohen Dingen Du strebst, nicht schweigen kannst, Unsterbliches zu singen

Dir nicht gelingen kann, weil mit Erhohlungszeit, So sparsam dir geschenkt, ein Werk der Ewigkeit Nicht zu vollbringen ist, und alle bein Bestreben Umsonst ift, so erzähl' ein Stuck aus beinem Leben, Das jeben Lefer, ber nur irgenb billig ift, Bebauren machen wirb, bag du fo wenig bift!

Sag' ihm: bu hattest nicht ben heliton erftiegen, Sangft unten noch im That fur haustiches Bergnugen

Und einen Herzensfreund; warst keiner Muse Sohn; Gerustet ware Mars dem Wiegenkinde schon Erschienen, hatte bich auf seinem Urm gewogen, Hatt' unter'm Larmgerausch ber Trommel bich erszogen.

Sag' ihm: Ich fperrte mich; ein ftrenger Bater rif

Bom Frieden mich zu Krieg, von Licht zu Finsterniß: Ich aber lernte still in Sparta milbe Sitten Uthens, und menschliche, saß einsam oft in Sutten Urkabiens; ein Freund der Musen und der Ruh, Schlich ich zur Menschenschaar, sah ihren Spielen Ließ nicht in hohem Stolz die Hoffnung mich be-

Alls wurb' auch ich einmahl in ihren Spielen fiegen! Blieb, ein Zufriedener, ben guten Mabchen treu, Nicht ihr Geliebtester; — trieb meine Reimerei Gelaffen, wuffte sie auf Spielwerk einzuschranken, Zufrieden, weniger zu bichten, als zu benten!

Sag' ihm: Getrogt hatt' ich bem Schickfal! Wiberfest

Dem Unglud hatt' ich mich, und König war' ich jest! Das zeuge, bas ift wahr! Ja, meine Führerinn War die Philosophie! Was ich gebessert bin, Hat Sie gethan; durch Sie bin ich geweckt, getrieben,

Der Musen Kunste mehr, als andre Kunst, zu lieben! Ihr bank' ich's, baß ich nie Verfolger, nie Barbar, Aus irgend einer Macht ein Feind der Menschen war, Daß ich sie dulbete, wie Gott der Herr, der Schöpfer! Nicht ihr Gewaltiger, ihr Buttel ober Köpfer,

Safft' ich ben Zeno nicht, und nicht ben Epikur! Den schönen billigen Gesetzen ber Natur, (Uch folgten ihnen boch ber Menschen nicht so wenig!) Folgt' ich, und unterschied ben Menschen und ben König;

Me Konig streng', ale Mensch sanftmuthig und gelind,

Beil Ronige boch nur bes Staats Bediente find!

Dbwohl Bewunderer des Bandigers der Tiber, Hatt' ich die Tugenden des Aristides lieber In Wahrheit doch gehabt! Der, welcher das nicht glaubt,

Der irrt! D wenn einmahl ber Lastergeist mir raubt Den nur zu kleinen Theil ber großen wahren Shre, Der mir gehört, vielleicht, wenn ihre scharfe Scheeve Die Parce schon gebraucht bei meinem Faben hat, Dann sen Vertheidiger ber Unschulb, welche matt Sich selbst vertheidigt! Auf! und widersprich bem Beller, Der auf bem Schlofbach fteht und auf bem bochften Goller,

Und seine Gifte speit gemachlich um sich her, Auf meinen Uchenkrug! Sa! welche That thut er? Die schändlichste! Sag' ihm: Ich hatte Lobgesange Mit Beifall nicht gehört, ich hatte Schimpf der Menge

Berachtet, hatte ftill und unempfindlich mich Dem Tabel ausgeset, badurch allein hatt' ich Der Seele Ruhe mir erworben, meinem Leben, Dem kurzen Einzigen, den wahren Werth gegeben!— Der Nachwelt, beren Spruch die Herr'n ber Erbe scheu'n,

Der übergeb' ich mich ; ja, bie mag Richter fenn!

## In halt.

Hallabat, ober bas rothe Bud. Amor und Pfyde. Bermifdte Gebichte.



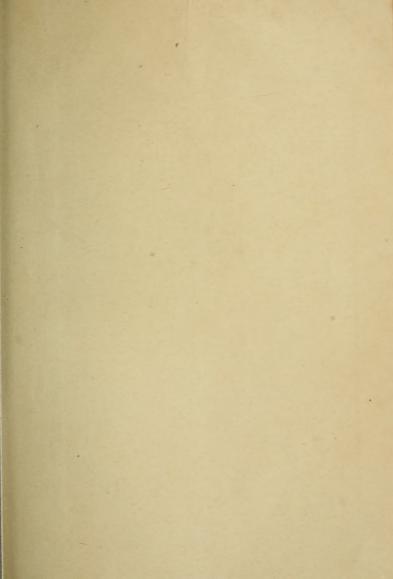



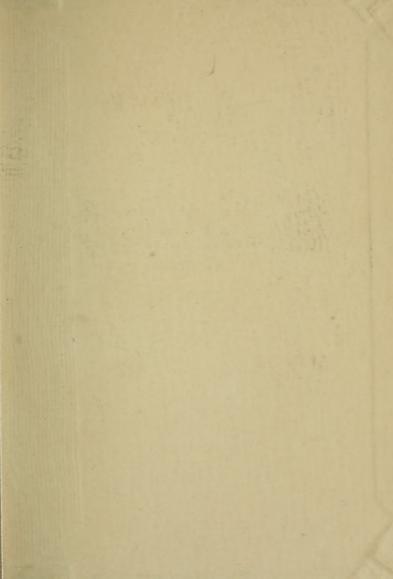

